### Johann Joachim Quankens,

Ronigl. Preußischen Rammermusikus,

# Versuch einer Anweisung

die

# Flote traversiere

zu spielen;

mit berichiebenen,

zur Beförderung des guten Geschmackes in der praktischen Musik

dienlichen Anmerkungen

begleitet,

und mit Exempeln erläutert.

Rebst XXIV. Rupfertafeln.

BERLITT

ben Johann Friedrich Bog. 1752.

Dem Allerdurchlauchtigsten Großmächtigsten

Fürsten und Herrn, Hen und Herrn, Hen Romann Tiedertich,

# Konige in Preußen;

Markgrafen zu Brandenburg; Des heiligen Römischen Reichs Erzkammerern und Churkürsten;

Souverainen und Obersten Herzoge von Schlesien;

Souverainen Prinzen von Oranien, Neufchatel und Valengin, wie auch der Grafschaft Glaz;

In Gelbern, ju Magdeburg, Cleve, Julich, Berg, Stettin, Pommern, ber Caffuben und Wenben, ju Mecklenburg, auch zu Eroffen Herzoge;

Burggrafen ju Murnberg;

Fürsten zu Halberstadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Rageburg, Oftfriesland und Moeurs;

Grafen zu Sobenzollern, Ruppin, ber Mark, Rabensberg, Sobenftein, Tecklenburg, Lingen, Schwerin, Bubren und Lehrbam;

Herrn zu Rabenstein, der Lande Rostock, Stargard, Lauenburg, Butow, Arlay und Bredg.

Meinem allergnädigsten Könige und Herrn.

# Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr,

ich hiermit, in tiefster Unterthänigsteit, gegenwärtige Blätter widmen; ob sie zwar, zum Theil, nur die Anfangsgründe eines Instruments in sich fassen, welches Diesselben zu so besonderer Bolltommenheit gebracht haben.

Der Schuß, und die hohe Gnade, welche Eure Königliche Majestat den Wissenschaften überhaupt, und der Tonkunst insbesondere angedeihen lassen, machen mir Hoffnung, daß Elire

Eure Königliche Majestät denselben Schuß auch meinen Bemühungen nicht versagen, sondern vielmehr dassenige, was ich zum Dienste der Musik, nach meinen geringen Kräften, hiersinne entworfen habe, ein gnädiges Auge sinden lassen werden.

Dieses ist die unterthänigste Bitte, welche mit dem allergetreuesten Wunsche für die Erhaltung Derd Geheiligten Person verknüpfet,

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr, Eurer Königlichen Majestät,

> allerunterthänigster gehorsamster Knecht, Johann Joachim Quang.



### Vorrede.

dh liefere hiermit den Liebhabern der Musik eine Anweisung die Flote traversiere zu spielen. Ich habe mich bemühet, von den ersten Anfangsgründen an, alles deutlich zu lehren, was zu Ausübung dieses Instruments erfodert wird.

Ich habe mich deswegen auch in die Lehren vom guten Seschmacke in der praktischen Musik etwas weitlauftig eingelassen. Und ob ich zwar dieselben hauptsächlich nur auf die Flote traversiere angewendet habe: so können sie doch auch allen denen nühlich senn, welche so wohl vom Singen, als von Ausübung anderer Instrumente Werk machen, und sich eines guten musikalischen Vortrages besleißigen wollen. Es darf nur ein jeder, dem daran gelegen ist, das, was sich für seine Stimme, oder sein

#### Vorrede.

sein Instrument schicket, heraus nehmen, und sich zu Nus

Weil die gute Wirkung einer Musik, von demjenisgen, der sich mit einer Haupts oder concertirenden Stimme hören läßt, nicht allein abhängt; sondern die begleistenden Instrumentisten das Ihrige auch daben in Acht zu nehmen haben: so habe ich ein besonderes Hauptstückt bengefüget; in welchem ich zeige, wie Hauptstimmen gut begleitet werden mussen.

Ich glaube nicht hierdurch in allzugroße Weitläuftigkeiten verfallen zu senn. Denn da ich nicht blos einen mechanischen Flotenspieler, sondern auch, mit demselben zugleich, einen geschikten Musikverskändigen zu ziehen bemühet din: so muß ich suchen, nicht allein seine Lippen, Zunge und Finger in gehörige Ordnung zu bringen; sondern auch seinen Geschmack zu bilden, und seine Beurtheizlungskraft zu schärfen. Eine Erkenntniß der Art gut zu accompagniren ist ihm hauptsächlich nöthig: nicht allein weil ihn selbst diese Verrichtung östers tressen kann; sondern auch, weil er seine Ansoderungen an die, so ihn, wenn er sich hören lassen soll, begleiten und unterstüßen, zu kennen berechtiget ist.

Aus oben angezeigeten Ursachen ist auch das lette Hauptstück hergestossen. Ich zeige darinn, wie ein Musstus und eine Musik beurtheilet werden musse. Das eine kann einem angehenden Tonkunstler gleichsam zum Spiegel dienen, nach welchem er sich selbst untersuchen, und das Urtheil abnehmen kann, welches billige und vernünftige Renner über ihn sällen dürften. Das andere wird ihm

ben der Wahl der Stücke, die er spielen will, eine Richtsschnur senn können, und ihn vor der Gefahr, Schlacken für Gold zu ergreifen, bewahren.

Doch diese sind noch nicht die Ursachen alle, die mich bewogen haben, die benden letteren Hauptstücke hinzuzussügen. Ich habe schon oben gesaget, daß alle Tonkünstler, die sich mit Hauptstimmen hören lassen, in gewisser Art Nuten aus dieser Anweisung ziehen können. Mein Buch wird also, wie ich hosse, noch allgemeineren Vortheil schaffen, wenn diesenigen Instrumentissen, denen das Accompagnement vorzüglich obliegt, auch darinne einen Untersticht sinden, was sie in Acht zu nehmen haben, wenn sie gut accompagniren wollen. Angehende Componissen werden im letten Capitel einen Schattenriß sinden, nach welschem sie die auszuarbeitenden Stücke anlegen können.

Ich will aber hiermit durchaus nicht Mannern, die sich sowohl in der Composition, als in der Aussührung, allgemeinen Benfall erworben haben, Gesetze vorschreiben. Nein: ich lege vielmehr ihre, und ihrer Werke Verdienste, die sie von so vielen Andern unterscheiden, hier gleichsam Stück vor Stück an den Tag; und gebe dadurch jungen Leuten, die sich der Tonkunst widmen, Anleitung, wie sie es ansangen müssen, wenn sie dergleichen berühmten Mannern nachzusolgen, und in ihre Fußstapfen zu treten Lust haben.

Sollte ich, an' einigen Orten, von der vorhabenden Materie etwas ausgeschweifet zu senn, und zuweilen eine kleine Digression begangen zu haben scheinen: so hoffe ich, man werde dieselbe der Absicht die ich habe, die 1000 noch

#### Dorrede.

noch ben der Musik im Schwange gehenden Fehler zu versbessern, und dein Plane den ich mir vorgesetzet, nämlich verschiedene, zur Beförderung des guten Geschmackes in der praktischen Musik dienliche Anmerkungen, nach Bessinden, mit einzustreuen, zu gute halten.

Zuweilen scheine ich etwas dictatorisch zu sprechen, und meine Saße, ohne Ansührung weiterer Beweise, durch einbloßes: Man Muß zu befestigen. Man beliebe hierben zu bedenken, daß es theils zu weitläuftig, theils auch nicht allezeit möglich senn würde, in Sachen, die größten Theils auf den Geschmack ankommen, demonstrative Beweise zu führen. Wer meinem Geschmacke, den ich doch durch lange Erfahrung und Nachsinnen zu läutern eifrig bemühet gewesen bin, nicht trauen will; dem steht fren, das Gegentheil von dem was ich lehre zu versuchen, und sich alsdenn das zu erwählen, was ihm das beste zu senn scheint.

Doch will ich mich auch eben nicht ganz für untrüglich halten. Wird mich jemand mit Vernunft und Bescheidenzheit eines andern überführen; so werde ich der erste senn, der ihm Benfall giebt, und seine Säße annimmt. Ich werde deswegen nicht nachlassen, den Materien, die ich abgehandelt habe, selbst immer weiter nachzudenken; und was ich noch zuzuseßen sinden möchte, kann vielleicht mit der Zeit, in besonders gedruckten Benträgen, an das Licht treten. Alsdenn will ich zugleich die Anmerkungen guter Freunde, die ich mir hiermit ausbitte, wenn ich sie gegründet zu senn besinde, entweder mir zu Nußen machen, oder beantworten. Wer sich aber nur mit unerheblichen Kleinigkeiten aushalten, oder nur aus Lust zu tadeln etwas wider

wider mich vorbringen sollte; mit dessen Beantwortung werde ich mich gar nicht bemühen. In Wortstreite mich einzulassen, bin ich vornehmlich durchaus nicht willens.

Ob ich aleich in diesem Versuche, so weit er die Klöte traversiere angeht, alles, was zu derselben Erlernung no: thig ist, gesaget zu haben glaube; so begehre ich doch keis neswegs zu behaupten, daß jemand dadurch die Klote von fich selbst, ohne weitere Unweisung, und ohne einen Lehr= meister daben zu haben, erlernen könne. Ich habe des: wegen, weil ich allezeit noch einen Lehrmeister daben vor= aussetze, unterschiedenes von den allerersten Unfangs: gründen der Musik aussengelassen; und bin nur ben demje= nigen etwas weitläuftig gewesen, wo ich entweder gewisse Vortheile zu entdecken, oder sonst etwas zu erinnern gefunden habe. Defters kann dem einen etwas zu weitlauf= tig oder überflüßig zu senn scheinen, welches der andere kaum für hinlanglich erachtet. Deswegen habe ich auch manche Sachen, die so wohl zu dem einen als zu dem andern Hauptstücke gehören, wenn es anders ohne Weitlauftigkeit hat geschehen können, lieber zwenmal sagen, als Die Geduld einiger meiner Leser, durch öfteres Nachschlagen, um einer Kleiniakeit willen, ermuden wollen.

Wenn ich mich in dieser Schrift zuweilen einiger ausländischer Wörter bediene; so geschieht es in der Absicht, um desto leichter verstanden zu werden. Deutsche Uebersetzungen der musikalischen Kunstwörter sind noch nicht allenthalben eingeführet, auch noch nicht allen Tonkünstlern bekannt. So lange also, bis dieselben üblicher und allgemeiner werden, habe ich noch die gewöhnlichen aus (3 frem-

#### Vorrede.

fremden Sprachen entlehneten Kunstwörter benbehalten mussen.

Weil vieles in dieser Abhandlung, ohne die Exempel daben zu haben, nicht so gut möchte verstanden werden können: so werden meine Leser wohl thun, wenn sie die in Kupfer gestochenen Tabellen besonders wollen einbinden lassen; um sie immer ben der Hand zu haben, und desto bequemer gegen einander halten zu können.

Im übrigen zweisele ich nicht an einer geneigten Aufsnahme dieser meiner Bemühungen, und dieser Rechenschaft, welche ich zugleich dadurch öffentlich, von der Anwendung meiner bisherigen Nebenstunden, ablege.

Berlin, geschrieben im September 1752.

Quang.

### Versuch einer Anweisung

die

# Flote traversiere

zu spielen.



## Einleitung.

Von den Eigenschaften, die von einem, der sich der Musik widmen will, erfodert werden.

1. (.

he ich noch meine Anweisung die Flote zu spielen, und ben dieser Gelegenheit zugleich ein guter Mussens zu werden, anfange; sinde ich für nothig, denen, die die Musik zu stus diren, und durch dieselbe nüsliche Mitglieder des gemeinen

Wesens zu werden gedenken, zu Gefallen, eine Anleitung zu geben, nach welcher sie sich untersuchen können, ob sie auch mit allen, einem rechtschaffenen Musikus nothigen Eigenschaften begabet sind: damit sie sich, in der Ababl

Wahl dieser Lebensart nicht irren; und, wenn dieselbe übel getroffen worben, Schaden und Schande zu befürchten haben mogen.

2, §.

Ich rede aber hier nur von solchen, welche eigentlich die Musik zu ihrem Sauptwerke machen, und in derselben mit der Zeit vortresslich wers den wollen. Wer hingegen die Musik nur als ein Nebenwerk, zu seinem Vergnügen, treiben will, von dem wird zwar in diesem Stücke, nicht so viel, als von jenen, gesodert: doch, wosern er sich alles, was hier und in folgendem gesaget werden wird, zu Nuße machen kann und will; wird es ihm desto mehr Ehre und Vergnügen bringen.

3. §.

Die Wahl der Lebensart, und der Entschluß, Diese oder jene, und folglich auch die Mufik zu ergreifen, muß mit großer Bebutfamkeit angestellet werden. Die wenigsten Menschen baben bas Gluck berjenigen Biffenschaft oder Profession gewidmet zu werden, wozu fie bon Natur am allermeisten aufgeleget find. Deftere rubret biefes Uebel aus Mangel ber Erfenntniß, bon Seiten der Eltern oder Borgeschten, ber. amingen nicht felten die Jugend au dem, woran fie, die Borgefesten. felbit nur einen Sefallen haben; oder fie glauben diese oder jene Biffene schaft oder Profesion bringe mehr Ehre, oder großere Bortbeile, als eine andere; oder fie berlangen, daß die Kinder eben dasienige erlernen follen, wobon die Eltern Werf madjen; und zwingen fie alfo eine Sache ju ergreifen, wozu fie, die Rinder, weder Luft noch Geschicke baben. Man barf fich alfo nicht wundern, wenn die aufferordentlichen Gelehrten. und die besonders herborragenden Runftler so rar find. Gabe man aber auf die Neigung junger Leute fleißig Achtung; suchte man zu erforschen, womit sie sich aus eigenem Untriebe am allermeisten zu beschäftigen pflegen; ließe man ihnen die Frenheit, felbit ju mablen, wozu fie die großte Lust zeigen: so wurden somobl mehr nübliche, als glückliche Leute in der Welt gefunden werden. Denn daß mancher fogenannter Belehrter, oder Runftler, fich faum ju einem gemeinen Sandwerker geschicket batte: mancher Sandwerter bingegen, ein Belebrter, ober geschifter Runftler batte werben fonnen, wenn anders ben benden die rechte Wahl getroffen worden mare; bedarf mobl feines Beweises. Dir felbft ift ein Benfviel bon zween Confunftlern befannt, die zu gleicher Zeit, bor obngefabr viergig Jahren, ben einem Meister gelernet haben, und beren bender Bater Schmiebe

Schmiebe gewesen find. Der eine murbe bon seinem Bater, welcher Bermogen batte, und nicht wollte, daß fein Sohn ein gemeiner Sandwerker werden follte, der Musit gewidmet. Bon Seiten des Baters wurden feine Roften gesparet. Es wurden noch mehrere Meister gebals ten, um ben Gobn jugleich neben andern Inftrumenten, auch in ber Biffenschaft des Generalbaffes, und in der Composition zu unterrichten. Db nun der Lehrling gleich viel Luft zur Mufif bezeigte, und allen Rieiß anwendete; fo blieb er boch nur ein gang gemeiner Mufikus, und murbe fich zu feines Baters Sandwerke biel beffer als zur Mufik geschicket haben. Der andere wurde bingegen bon seinem Bater, der nicht so viel Bermos gen als jener batte, bem Schmiedehandwerke bestimmet. auch folches unfehlbar erfullet worden fenn, wenn er nicht durch das frubzeitige Absterben seines Baters, Die Frenheit erlanget hatte, fich felbit nach feinem eigenen Gefallen eine Lebensart zu ermablen. Bu dem Ende wurde ibm bon feinen Unberwandten biererlen borgeschlagen, nämlich. ob er ein Schmidt, oder ein Schneider, oder ein Musikus werden wollte. oder ob er Luft jum Studiren batte; weil bon feder Art, unter feinen Unbermandten, fich einige befanden. Weil er aber gur Dufif die großte Deigung ben fich berfvirrete, fo ergriff er auch glucklicher Beife biefe Wissenschaft, und fam zu obengemeldetem Meister in die Lebre. Bas ibm bier an guter Anweisung, und am Bermogen andere Meister zu balten, abgieng; bas erfegete fein Talent, Luft, Begierde und Rleif, inaleichen die aluckliche Gelegenheit, bald an folde Orte zu fommen, woer biel autes boren konnte, und bes Ilmgangs vieler brafen Mufikverftanbigen theibaftig murde. Satte fein Bater noch ein paar Jahre langer gelebet ; fo hatte diefer Schmidtsfohn auch ein Schmidt werden muffen : folglich murbe fein Talent zur Mufit fenn bergraben worden; und feine nachher berfertigten musikalischen Werte, murben niemals bas Licht er-Ich geschweige vieler andern Erenipel, ba es nämlich blicket baben. Leute gegeben bat, welche zwar die Salfte ibrer Lebensjahre auf die Mufit gewendet, und Profesion davon gemacht, sich aber erft, in ihrem mannlichen Alter, auf eine andere Biffenschaft geleget haben; in welcher es ihnen obne sonderliche Unweisung beffer gelungen ift, als in der Mus Waren nun diese Leute gleich in der Jugend zu demfenigen anges halten worden, mas fie nachhero erft ergriffen haben; fo batten fie un. fehlbar Die größten Runftler werden muffen.

4. 5.

Das erfte mas zu einem, der ein guter Mufifus werben will, erforbert wird, ift: ein besonders gutes Talent, oder Naturgaben. Wer sich auf Die Composition legen will, muß einen muntern und feurigen Beift, ber mit einer gartlichen Empfindung der Seele berknupft ift; eine aute Bermifchung ber fogenannten Temperamente, in welchen nicht zu biel Melane cholie ift; biel Ginbildungs-Erfindungs-Beurtheilungs . und Entscheis Dungsfraft; ein gut Bedachtniß; ein gutes und gartes Gebor; ein ichgefes und fertiges Wesicht; und einen gelehrigen, alles bald und leicht fasfenden Ropf, beficen. Wer fich auf ein Inftrument legen will, muß auffer vielen bon obengemelbeten Bemuthofraften, auch nach eines jeden Auftrumente Gigenschaft, noch mit unterschiedenen Leibesgaben ausge-Rum Erempel: ein Blasinstrument, und insonderheit Die ruftet fenu. Riote, erfordert: einen bollkommen gefunden Rorper; eine offene ftarke Bruft; einen langen Athem; gleiche Babne, Die weber zu lang noch gut fury find; nicht aufgeworfene und dicke, fondern dunne, alatte und feine Livven, Die weder zu viel noch zu wenig Rleifd haben, und ben Mund obne 3wang jufchließen konnen; eine geläufige und gefchikte Runge; wohlgestallte Ringer, die weder ju lang, noch zu furg, noch ju dieffei= fchig, noch ju fpisig, fondern die mit ftarken Rerben berfeben find; und eine offene Dafe, um den Athem fowohl leicht ju fchopfen, ale bon fich zu geben. Gin Sanger muß mit dem Blaginftrumentiften Die ftarfe Bruft, ben langen Athem und die fertige Zunge: ein Senten : und Bogeninftrumentift aber, die geschiften Ringer und ftarfen Rerben aemein baben; ber erftere muß uber Diefes noch mit einer ichonen Stimme, ber lettere aber mit geläufigen Belenken ber Sande und Urme begabet fenn. 5. 8.

Finden sich nun diese guten Eigenschaften ben einem Menschen; so ist er zwar überhaupt zur Musik geschikt: allein, da die Naturgaben so verschieden sind, und selten alle, in so reichem Maaß, ben einem Menschen einzukehren pstegen; so wird sich immer besinden, daß einer zu dies sem, der andere zu jenem mehr aufgelegt ist. Z. E. Es kann einer ein gutes Naturell zur Composition haben; zu Handhabung der Instrumente aber nicht geschikt seine naderer kann viel Geschiklichkeit zu Instrumenten bestinen; zur Composition aber gar keine Fahigkeit haben: ein anderer hat mehr Naturell zu diesem, als zu jenem Instrumente: ein andezer hat zu allen Instrumenten; ein anderer zu keinem einzigen Geschiklichkeit.

lichkeit. Wer aber sowohl zur Seskunft, als zum Singen und den Instrumenten zugleich, das gehörige Talent hat; von diesem kann man eisgentlich, im genauesten Verstande sagen, daß er zur Musik gebohren sen.

6. &.

Nun wird erfodert, daß ein jeder, ehe er sich in der Musik zu ets was entschließet, recht erforsche, wozu sich sein Talent am meisten neizget. Geschähe dieses allezeit mit rechtem Bedacht; so wurde die Unvollkommenheit in der Musik nicht so groß senn, als sie zur Zeit noch ist, und vielleicht noch ferner senn wird. Denn wer sich in der Musik auf etwas leget, wozu er die Gaben nicht hat; der bleibt ben aller guten Unweissung und Bemühung doch nur immer ein mittelmäßiger Musikus.

7. \$

Bu einem geschiften und gelehrten Musikus wird nun, wie aus obengesagtem erhellet, ein besonder Talent erfodert. Unter dem Worte: geichifter Mufikus, berftebe ich einen guten Sanger ober Inftrumentiften : ein gelehrter Mufitus bingegen beißt ben mir, einer ber die Composition grundlich erlernet bat. Weil man aber nicht lauter Belben in der Mufif nothig bat; und auch ein mittelmäßiger Musikus einen guten Rivienisten pber Ausführer der Ausfüllungsftimmen abgeben kann : fo ift zu merken, daß au einem, ber auf nichts weiter fein Abfeben gerichtet bat, als einen tuch. tigen Ripienisten borzustellen, ein fo besonder Talent eben nicht erfodert werde: Denn wer einen gefunden Korper, und gerade und gefunde Glied. maßen hat; baben aber nur nicht dumm, ober blobes Berftandes ift; ber fann das, was man in der Dufif mechanisch nennet, und mas eigentlich au einem Rivienisten ersobert wird, burch vielen Gleiß erlernen. Mles was hierben zu wiffen nothig ift, g. E. das Zeitmaaß; die Beltung und Gintheilung ber Noten, und mas fonft mit diefen berenunfet ift: ber Bogenstrich auf Senteninstrumenten, und ber Zungenftoß, Unfat, und Fingerordnung auf blasenden Instrumenten, fann durch Regeln, welche man beutlich und bollständig erklaren fann, begriffen werden. Daß es fo viele giebt, bie weder bon dem einen noch bon dem andern rechte Beariffe baben, ift der meiften eigene Schuld: und muß man fich baber wundern, wenn mancher Mufifus bas, mas er in einer Zeit bon gwen bis dren Sahren batte fassen konnen, noch in seinem mannlichen Allter ichuidig bleibt; obngeachtet es ibm an Gelegenheit bazu zu gelangen nicht gemangelt hatte. Man wolle aber, aus dem was ich oben gesaget habe. teinesweges eine Geringschatung guter Rivienisten zu erzwingen fuchen. 21 3 Wie

Wie biele find nicht unter diefen, welche Talent haben, fleifig find, und fich bor andern herborthun, auch oftere wurdig und fabig waren, einem Orchester mit Dunen vorzusteben; daben aber das Unglud empfinden muffen, aus Gifersucht, Gelbbegierbe, und ungabligen andern Urfachen unterdrucket und verhindert zu werden, daß ihr Talent zu keiner Reife gelangen fann. Mur Diefenigen, welche ben ihrer Luft zur Dufif, feine ausnehmenden Baben bagu befigen, tonnen fich bicfes gum Erofte mercten. daß wenn ihnen auch die Natur nicht gestattet, groffe Lichter der Dufif zu werden; fie bennoch, wenn fie nur gute Rivienisten abzugeben fich bemaben, febr nubliche Leute fenn konnen. Wem aber eine gang bolgerne und unempfindliche Seele, gang plumpe Finger, und gar fein gut mufifalisch Gebor zu Theil worden ift, der thate besser, wenn er anstatt ber Mufit eine andere Wiffenschaft erlernete.

8. 8.

Wer in der Mufik bortrefflich werden will, muß ferner eine unermus bete unaufhörliche Luft, Liebe, und Begierde, weber Bleiß noch Mube zu ersparen, und alle, ben diefer lebensart borfommenden Beschwerlichfeiten, ftandhaft zu ertragen, ben fich empfinden. Die Dufit giebt felten folche Bortbeile, als andere Biffenschaften geben: und follte es auch noch einigen baben gluden, fo ift boch folches Glud mehrentheils ber Unbeständigkeit unterworfen. Die Beranderung des Gefchmacks, das Ubnehmen ber Rrafte des Leibes, die berfliegende Jugend, der Berluft eines Liebhabers bon welchem bas Blud bieler Musikverftanbigen abbanget. find alle bermogend, ben Bachsthum der Musif zu berbindern. Erfahrung bestätiget diefes gur Onuge; wenn man nur etwas über ein balbes Sahrhundert gurudbenket. Wie viele Veranderungen find nicht in Deutschland in Unsehung ber Mufit borgefallen? An wie biel Bofen. in wie viel Stadten ift nicht ebedem die Mufit im Rlor gewesen, fo daß fo gar bafelbit eine gute Angahl geschickter Leute erzogen worden; wo in gegenwartigen Beiten in Diesem Puncte nichts als Unwiffenheit berrichet. Un ben meiften Sofen, welche ebemals noch, theils mit fehr beruhmten, theils mit ziemlich geschiften Leuten berfeben gewesen, nimmt es ikiger Reit leider überhand, daß die erften Stellen in der Mufif, mit folden Menschen besetzet werden, die in einer guten Musik taum die lette Dlabe perdieneten; mit Leuten, benen bas Amt zwar ben Unwissenden, die fich burch ben Titel blenden laffen, einiges Alufeben zu mege bringt; welche aber weder dem Umte Chre machen, noch der Musik Bortbeil ichaffen, noch

noch bas Bergnugen berer, bon benen ihr Bluck abbangt, beforbern. Die Muff, ob fie gleich eine unergrundliche Wiffenschaft ift, bat boch nicht das Gluck, so wie andere, theils hohere, theils ihr gleiche Biffen. schaften, offentlich gelehret zu werden. Die finftern Ropfe unter ben neuen Weltweisen balten es nicht, wie die Alten, für eine Nothwendiafeit, Dieselbe zu miffen. Bemittelte Leute begeben fich felten dazu: und Urme haben nicht das Bermogen gleich Unfangs gute Meifter zu halten. und an folche Orte ju reifen, wo Mufit bon gutem Befchmacke im Schwange geht. Redoch, an einigen Orten bat die Musik schon angefangen wieder empor ju kommen. Sie hat daselbst schon wieder ihre boben Renner, Beschüßer, und Beforderer erhalten. Ihre Chre fanat fcon an, durch diejenigen aufgeklarten Weltweisen, welche fie ben fchonen Wiffenschaften wieder augablen, auch bon diefer Seite bergestellet Der Gefchmack an Diesen schonen Wiffenschaften, wird in Deutschland absonderlich, immer mehr und mehr aufgebeitert und ausgebreitet. Wer mas rechtschaffenes gelernet bat, findet allezeit fein Brob.

9. \$. Wer Talent und Luft gur Mufit bat, muß um einen guten Meifter in derselben befummert senn. Es wurde zu weitlauftig fenn, menn ich bon den Meistern in allen Urten der Mufit bier bandeln wollte. wegen werde ich mich nur, um ein Benfviel zu geben, ben dem aufhalten, der jur Erlernung der Rlote erfodert wird. Es ift mahr, Dieses Instrument ift feit drengig bis bierzig Jahren, absonderlich in Deutsche land sehr üblich worden. Man leidet nicht mehr, wie anfangs, ba es empor fam, an folden Studen Mangel, wodurch ein Scholar die geborige Beschiklichkeit, so bieses Instrument, in Unfehung ber Bunge, ber Kinger, des Ausages, erfodert, mit leichter Mube erlangen Connte. Dem ungeachtet giebt es noch febr wenige, die daffelbe nach feiner Gigenfchaft, und rechten Urt, ju fvielen miffen. Scheint es nicht, als wenn Die meisten der beutigen Rictenspieler, awar Ringer und Rungen, aber feine Ropfe batten? Es ift unumganglich nothig, daß berjenige, ber auf diesem Instrumente etwas rechtschaffenes zu erlernen gebenfet, einen auten Meister habe: und ich verlange denselben auch ben einem, der sich Diefer meiner Unweifung bedienen will, noch ausbrucklich. Allein, wie biel giebt es benn berer, welchen man den Namen ber Meister mit Rechte benlegen fann? Sind nicht die meiften, wenn man fie genau betrachtet, in Unsehung der Wiffenschaft, selbst noch Scholaren? Wie fonnen denn diejenis

Diesenigen die Dufik berbeffern, Die selbst noch in ber Unwissenbeit fteden? Rinden fich auch ja einige, die bas Inftrument gut, ober gum weniaften leidlich fpielen; fo fehlet es doch noch vielen an der Babe, das, mas fie felbit miffen, andern benzubringen. Es ift moglich, daß einer, der zwar aut wielet, boch schlecht zu informiren wiffe. Ein anderer fann vielleicht beffer informiren als felbst spielen. Run ift ein Scholar nicht fabia einen Meifter zu beurtheilen, ob er gut ober schlecht unterrichte: beswegen ift es ein Gluck, wenn er zufälliger Beife ben beften ermablet. ein Meifter beschaffen fenn muffe, wenn er gute Scholaren gieben foll, ift awar ichwer, ausführlich zu bestimmen; doch wird man es aus folgendem Bergeichniße ber Rebler, die er bermeiden muß, ohngefahr abnehmen fon= nen: und ein Anfänger thut wohl, wenn er fich ben unvartbepifchen Leuten, Die aber in die Mufit Ginficht haben, besmegen Rathe erholet. Gin Meifter, ber bon ber harmonie nichts berftebt, und nur ein bloffer Ins ftrumentift ift; ber feine Biffenschaft nicht grundlich, und burch richtis ge Grundfage erlernet hat; ber bon dem Unfage, ber Ringerordnung. bem Athembolen, und Bungenftoße, feinen richtigen Begriff bat; ber meber Die Pagagien im Allegro, noch die fleinen Auszierungen und Reiniafeiten im Adagio beutlich und rund ju fvielen weis; der feinen annehmlis den und deutlichen Bortrag, und überhaupt feinen feinen Beschmack bat; ber, um die Riote rein ju fpielen, bon bem Berhaltnife ber Tone feine Erfenntniß befiget; ber bas Zeitmaaß nicht in ber aufferften Strenge zu beobachten weis; ber nicht die Ginficht bat, einen simveln Gesana an einander hangend zu fvielen, und die Borfchlage, pincemens, battemens, flattemens, doublez und Triller an geborigen Orten anzubringen; ber ben einem Abagio, beffen Befang trocken, bas ift obne Auszierungen, geschrieben ift, nicht, fo wie es ber Befang und bie harmonie erfodert, die willfurlichen Manieren jugufegen, und nebft ben Manieren. durch das abmechfelnde forte und piano, Schatten und Licht zu unterbalten fabig ift: Gin Meifter, ber nicht jede Sache, fo dem Scholaren noch fchwer ju begreiffen fallt, beutlich und grundlich ju erklaren im Stande ift: fondern bemfelben nur alles nach bem Gehore, und durch das Nachahmen, wie man etwa einen Bogel abzurichten pfleget, bengubringen suchet; Gin Meifter, ber bem Lehrlinge schmeichelt, und alle Rebler überfieht; der nicht Gedult bat, bem Scholaren eine Sache ofters au geigen, und fie wiederholen gu laffen; der nicht folche Stude, die fich bon Beit au Beit fur bes Untergebenen Sabigkeit ichiden, ju mablen, und iebes jedes Stud in seinem Geschmacke zu spielen weis; der die Scholaren aufzuhalten suchet; der nicht die Ehre dem Eigennuß, die Beschwerlichkeit der Bequemlichkeit, und den Dienst des Nachsten der Eisersucht und Misgunst vorzieht; überhaupt, der nicht das Wachsthum der Muste zu seinem Endzwecke hat; ein solcher Meister, sage ich, kann keine guten Scholaren ziehen. Findet man aber einen Meister, dessen Scholaren nicht nur reinlich und deutlich spielen, sondern auch im Zeitmaaße recht sicher sind: so hat man gegründete Ursache, sich von diesem Meister gute Hofnung zu machen.

10. \$.

Ein großer Vortheil ist es für einen der sich mit Rußen auf die Musssellegen will, wenn er gleich im Unfange einem guten Meister in die Hande gerath. Einige haben das schädliche Vorurtheil, es sey nicht nötthig, dur Erlernung der Anfangsgründe gleich einen guten Meister zu haben. Sie nehmen öfters aus Sparsamkeit den wohlseilsten, und folge lich nicht selten einen solchen, der selbst noch nichts weis: da denn ein Blinder dem andern den Weg weiset. Ich rathe das Gegentheil an. Man nehme gleich benm Anfange den besten Meister, den man nur bestommen kann; sollte man demselben auch zwen oder drenmal mehr bezahsten mussen, als andern. Es wird erstlich in der Folge nichts mehr kosten zum andern ersparet man sowohl Zeit, als Mühe. Ben einem guten Meister kann man es in einem Jahre weiter bringen, als ben einem schlechten vielleicht in zehn Jahren.

11. S.

Db nun zwar, wie hier gezeiget worden, an einem guten Meister, der seine Lehrlinge gründlich unterweisen kann, sehr vieles liegt: so kommt doch fast noch mehr auf den Scholaren selbst an. Denn man hat Eremspel, daß gute Meister vitmals schlechte Scholaren; schlechte Meister hinsgegen gute Scholaren gezogen haben. Man weis, daß sich viele brase Lonkünstler bekannt gemacht, die eigentlich keinen andern Meister gehabt haben, als ihr großes Naturell, und die Gelegenheit viel Gutes zu hösren; die aber durch Mühe, Fleiß, Begierde und beständiges Nachsorschen weiter gekommen sind, als manche, die von mehr als einem Meister unterrichtet worden. Deswegen wird von einem Scholaren ferner: ein besonderer Fleiß und Ausmerksamkeit ersodert. Wem es hieran sehlet, dem ist zu rathen, sich mit der Musik gar nicht zu beschäftigen; in sosern er sein Glück dadurch zu machen gedenket. Wer Faulheit, Müßiggang,

pber andere unnuge Dinge mehr ale bie Dufif liebet, ber bat fich feinen befondern Fortgang zu bersprechen. Biele, welche fich der Musik midmen, perseben es in diesem Stucke. Sie verabschauen die damit ber-Enunften Beschwerlichkeiten. Sie mochten wohl gerne geschift werden: ben geborigen Rleiß aber wollen fie nicht anwenden. Gie alauben die Musit fabre nichts als lauter Bergnugen mit sich; ce fen nur ein Spielmert Dieselbe zu erlernen; und brauche meder Rrafte bes Leibes, noch der Seele: es gebore meder Wiffenschaft noch Erfahrung bagu; und tomme nur blos auf bie Luft und ein autes Naturell an. Es ift mabr. Naturell und Luft find die ersten Grunde, auf welche eine grundliche Biffenschaft gebauet werden muß. Allein um Diefes Bebaude vollig aufzufubren, wird eine grundliche Unweisung, und bon Seiten des Lernenden biel Rleiß und Nachdenken unumganglich erfordert. Sat ein gehr: begieriger bas Blud, gleich anfangs einen auten Meifter angetroffen in baben; fo muß er ein bollfommenes Bertrauen ju ibm faffen. Er muß nicht widerspenftig, sondern in allem folgsam fenn; er das, mas ibm fein Deifter aufgiebt, nicht nur in wabrender Lection mit allem Gifer und Begierde auszuuben und nachzumachen fuche: foubern er muß folches auch bor fich allein, mit vielem Rleiß oftmale wiederholen; und fofern er etwas nicht recht begriffen, oder vergeffen haben follte, muß er den Meister ben ber folgenden Lection barum befragen. Gin Lehrbegieriger muß fich nicht berdrießen laffen. menn er megen einerlen Sache ofter ermabnet wird ; fondern er muß folde Erinnerungen für ein übles Merchmaal feiner Unachtfamkeit, und für des Meisters Schuldiafeit; den Meister selber aber, der ibn fo oftere berbeffert, fur ben beften balten. Er muß besmegen auf feine Rebler mobl Uchtung geben: Denn wenn er folche zu erkennen anfangt, hat er ichon balb gewonnen. Erfodert es aber bie Nothwendigkeit, daß ber Deifter ibn über einerlen Sache oftere berbeffern muß; fo fann er gewiß berfichert fenn, daß er es in der Dufik nicht weit bringen wird: weil er darinne ungablige Dinge ju erlernen bat, die ibm fein Meifter zeigen wird, noch Beigen fann; fondern die er gleichsam abstehlen muß. Dieser erlaubte Diebstahl macht eigentlich die größten Meifter. Dassenige mas ibm oftere bermiefen worden, muß er nicht eber berlaffen, bis er es fo fvielen fann, wie es der Meifter berlanget. Er muß dem Meifter nicht borfdreis ben, was fur Stude er ihm aufgeben foll: Denn der Meifter muß am beften miffen, mas bem Scholaren bortbeilhaft fenn kann. Sat er, wie id

ich boraus fete, bas Gluck gehabt, einen guten Meifter gu treffen, muß er benfelben fo lange zu erhalten fuchen, als er einer Unterweisung nos Es ift nichts ichablicher, als wenn ein Scholar fich bald ben bies fem bald ben feuem Meifter in die Unterweisung begiebt. Denn wegen bes verschiedenen Bortrages und der verschiedenen Urt gu fpielen, macht Diefes ben einem Unfanger Bermirrung; indem derfelbe, fo ju fagen, allezeit bon neuem wieder anfangen muß. Es find zwar biele, Die fich mas befonderes draus maden, wenn fie, von bielen großen Meiftern gelernet au baben, fich ruhmen konnen; allein man findet felten, daß fie auch gugleich bon benfelben vieles profitiret haben. Denn wer bon einem Meis fter jum andern lauft, dem gefällt es ben keinem; und er bat zu feinem ein Bertrauen: ju wem man aber fein Bertrauen bat, beffen Lebrfabe pflegt man nicht gerne anzunehmen. Sat man aber einmal ju einem guten Meifter ein rechtes Bertrauen gefaffet, und lagt ihm die gehörige Beit, seine Wiffenschaft offenbar zu machen; so wird man, wenn man Daben die mahre Begierde hat zu einer Bollkommenheit zu gelangen, bon Beit zu Beit immer mehr Bortheile entbecken, die man borber einzuseben nicht fabig gemesen; die aber zu weiterm Rachforschen Gelegenheit geben.

12. S.

Dieses weitere Nachsprichen muß fich auch ein angebenber Mufitus theuer empfohlen fenn laffen. Auch der Fleiß macht es noch nicht allein Man fann ein gutes Naturell, gute Unweifung, großen Rleiß, aute Belegenheit viel ichones zu boren, haben, und boch immer mittels maßig bleiben. Man kann viel componiren, viel fingen, und viel fpielen. ohne in der Erkenntniß und Befchiklichkeit juzunehmen. Denn alles mas in der Musik ohne Nachdenken und ohne Ueberlegung, gleichsam nur zum Beitvertreib geschieht, ift ohne Dupen. Gin Fleiß alfo, ber eine brennende Liebe und unersattliche Begierde gur Musik gum Grunde bat. muß mit einem beständigen und eifrigen Rachforschen, und reifem Rachdenken und Untersuchen berknupfet werden. Es muß ein edler Gigenfinn baben berrichen, welcher nicht erlaubet, daß man fogleich in allen Studen mit fich felbst aufrieden fen; fondern immer bollfommener au merden Denn wer die Musik nur auf das Gerathewohl, nicht als eine Wiffenschaft, sondern nur als ein Sandwert treiben will, der wird lebens. lang ein Stumper bleiben.

13. (.

Ben dem Bemühen weiter zu kommen, muß sich aber nicht etwan eine Ungedult einschleichen; daß man Lust bekäme da anzusangen, wo andere aufhören. Einige begeben diesen Fehler. Sie erwählen entweber solche schwere Stücke zu ihrer Uebung, denen sie noch nicht gewachsen sind, und wodurch sie sich gewöhnen, die Noten zu überruscheln, und uns beutlich vorzutragen: oder sie wollen vor der Zeit galant thun, und verfallen auf allzuleichte Stücke, welche weiter keinen Bortheil geben, als dem Gehöre zu schweicheln: Diesenigen Stücke hingegen, die den musikalischen Berstand schärfen, die Einsicht in die Harmonic befördern, den Bogenstrich, Zungenstoß, Ansak, und Finger geschikt machen; die zum Notenlesen, Eintheilung der Noten, und zur Erlernung des Zeitmaaßes bequem sind; die aber nicht sogleich die Sinne so küßeln wie sene; solche Stücke, sage ich, verabsaumen sie, und halten sie wohl gar für einen Zeitverlust: ungeachtet man ohne solche Stücke, weder einen guten Vortrag, noch einen guten Geschmack in der Alussührung erlangen kann.

14. §.

Eine große Sinderniß des Rleißes und weitern Nachdenkens ift es. wenn man fich zu viel auf fein Talent berlaßt. Die Erfahrung lehret, baß man unter benfenigen, welche befonders gute Naturgaben befigen, mehr Unwigende antrifft, als unter benen, Die ibrem mittelmäßigen Talente durch Rleiß und Nachdenken zu Sulfe gekommen find. gereichet bas besonders aute Naturell mehr zum Schaben als zum Bor-Wer davon Beweis verlanget, der betrachte nur die meiften Componisten nach der Dode, ibiger Beit. Wie viele findet man unter ihnen: Die Die Sebfunft nach den Regeln erlernet baben? Sind nicht die meiften fast vure Raturalisten? Wenn es boch fommt, fo berfteben fie etwan ben Generalbaß; und alauben es fen in einer fo ticffinnigen Wiffenschaft, als Die Composition ift, nichts mehr zu wissen nothig, als daß man nur fo biel Einsicht befige, berbothene Quinten und Octaben zu bermeiben, und etwan einen Trummelbaß, und zu demfelben eine ober zwo magere Mittels ftimmen bagu gu feben : bas übrige fen eine ichatliche Debanteren, Die nur am guten Beschmacke und am guten Besange hindere. Wenn feine Biffenschaft nothig, und bas pure Naturell binlanglich mare; wie kommt es benn, daß die Stucke bon erfahrnen Componiften mehr Gindruck machen, allgemeiner werden, und fich langer im Gredit erhalten, als Die bon felbit gewachsenen Naturalisten; und daßeines feden guten Componiften erftere Aufar=

Ausarbeitungen, ben legtern nicht benfommen? Sft biefes bem puren Naturell, ober jugleich ber Wiffenschaft zuzuschreiben? Das Naturell wird mit angebohren; und die Wiffenschaft wird durch gute Unterweifung, und burch fleißiges Nachforschen erlernet: bendes aber geboret gu einem auten Componisten. Durch den Operftyl bat zwar der Beschmack au, Die Wiffenschaft aber abgenommen. Denn weil man geglaubet bat. daß zu dieser Urt Musit, mehr Genie und Erfindung, als Wissenschaft ber Gestunft erfodert murbe; auch weil dieselbe gemeiniglich ben ben Dus fifliebbabern mehr Benfall findet, als eine Rirchen: ober Inftrumentals Mufif: fo haben fich mehrentheils die jungen und felbft gewachsenen Componisten in Italien damit am ersten beschäftiget; um sowohl bald einen Credit zu erlangen, als auch in furger Zeit bor Meifter, ober, nachibrer Art, Maestri zu pafiren. Es bat aber die unzeitige Bemubung nach Diesem Titel verursachet, daß die meisten Maestri niemals Scholaren acwefen: indem fie anfanglich feine richtigen Grundiage erlernet haben, und nach erhaltenem Benfall ber Unverständigen, fich ber Unterweisung nun Deswegen abmet einer bem andern nach, ichreibt feine Arbeit aus, oder giebt mobl gar fremde Arbeit fur feine eigene aus, wie die Erfabrung lebret: zumal wenn bergleichen Raturgliften fich genothiget finben, ihr Glud in fremden Landen ju fuchen; und die Erfindungen nicht im Rovfe, fondern im Roffer mit fid) fuhren. Saben fie auch allenfalls noch die Rabigkeit etwas aus ihrem Ropfe zu erfinden, ohne fich mit frem. den Rebern zu ichmuden; fo wenden fie doch felten die gehörige Beit an, die ein so weitlauftiges Werk, als eine Over ift, erfodert: sondern es wird oftmals fur eine bejondere Geschiklichkeit gehalten, wenn einer die Rabigteit besiget, in gebn oder awolf Tagen ein gang Singefviel binguschmieren; und nur darauf bedacht ift, daß es, wenn es auch weder schon noch bernunftig fenn follte, doch jum wenigsten etwas neues fen. Es laßt fich aber febr leicht begreifen, mas in folcher Gil fur gutes berborgebracht werden tonne. Die Godanken muffen ja, fo zu fagen, nur in der Luft erschnappet werden, wie etwan ein Raubthier einen Bogel erhas Wo bleibt da die Ordnung, ber Zusammenhang, und die Saus berung der Bedanken? Endlich ift es denn auch babin gefommen, baß aegenwartig in Italien nicht mehr fo biel bortreffliche Componiften angutreffen find, als bormale. Reblet es aber an erfahrnen Componiften : wie fann da der aute Beschmack ernalten, ober fortgepflanget merben? Wer da weis, was zu einer bollfommenen Oper geboret, ber mirb geste-23 3 ben

ben muffen, bag ein folches Werk nicht einen Unfanger, fondern einen erfahrnen Componiften, und mehr Zeit als wenig Tage erfordert. lein die Componisten haben mehrentheils das Unglud, daß, wenn fie ana fangen bernunftig au ichreiben, und bas Wilde und Fredje abzulegen, man fie beschuldigt, fie batten bas Reuer verlobren; fie batten fich erichopfet; fie bachten nicht mehr fo finnreich; fie waren arm an Erfindung. Es fann fenn, daß folches ben bielen eintrifft: wollte man aber die Sache genau untersuchen, so wurde man finden, daß bergleichen Unglud nur ben oben beschriebenen Componisten wiederfahrt, welche die Senfunft niemals grundlich erlernet baben. Denn wo fein guter Brund borbanben ift; ba fann auch bas Bebaude nicht lange Bestand baben. Talent, Wiffenschaft und Erfahrung mit einander bereiniget, so wird Daraus ein folder Brunnen, ber nicht leicht zu erschöpfen ift. ja in allen handlungen, in allen Biffenfchaften, und Profesionen die Erfahrung fo fehr geachtet: warum benn nicht auch in ber Mufit, und insonderbeit in der Composition? Wer ba glaubet, bag es in berfelben nur auf ein Gerathewohl und auf einen blinden Einfall ankomme, ber irret fich febr, und bat bon diefer Sache nicht den geringften Begriff. Die Erfindungen und Ginfalle sind zwar zufällig, und konnen durch Unmeisung nicht erlanget werden: Die Sauberung und Reinigung, Die Mahl und Nermischung der Gedanken aber, sind nicht zufällig; sonbern fie muse fen durch Wiffenschaft und Erfahrung erlernet werden: und diefe find eigentlich bas Sauptwert, wodurch fich ber Meifter bom Schuler unterscheidet, und woran es noch einer großen Ungahl von Componifen mangelt. Die Regeln ber Composition, und was zum Sabe geboret, fann ein jeder erlernen; ohne eben allzubiel Zeit darauf zu wenden. trapunct bebalt feine unberanderlichen Regeln, fo lange als vielleicht Mufit fenn wird: Die Sauberung, Reinigung, ber Zusammenbang, Die Ordnung, die Bermischung der Bedanken bingegen, erfodern fast ben einem jeden Stude neue Regeln. Es pfleget alfo benenjenigen, Die fich auf das Ausschreiben legen, oft fehl zu schlagen: so daß man bald merten fann, ob die Gedanken aus einem einzigen Ropfe ihren Urfprung baben; ober ob sie nur auf eine mechanische Urt ausammen gesetet wors ben find.

15. §.

In vorigen Zeiten wurde die Setzfunst nicht so gering geachtet, wie in gegenwartigen: Es wurden aber auch nicht so viel Stumper in dersels ben

ben angetroffen, als ifo. Die Alten glaubeten nicht, daß man die Senfunft ohne Unterweifung lernen konnte. Man hielte, den Generalbaß au wiffen, fur nothig, aber nicht fur gulanglich, die Composition badurch ohne weitere Unweisung, zu erlernen. Es waren nur wenige, die sich mit der Composition zu schaffen machten; und die, so es unternahmen, bemubeten fich dieselbe grundlich zu erlernen. Beut zu Tage aber, will faft ein jeder, Der nur etwas mittelmäßiges auf einem Instrumente gu fpielen weis, ju gleicher Zeit auch die Composition erlernet haben. fommen eben fo viele Misgeburten zur Welt; fo daß es fein Wunder fenn wurde, wenn die Musik mehr ab, als junahme. Denn, wenn die ae. lehrten und erfahrnen Componisten nach und nach abgeben; wenn die neuern, wie iso bon vielen geschieht, sich auf bas vure Naturell verlasfen, und die Regeln der Sethunft zu erlernen fur überflußig, oder wohl gar bem guten Befchmacke, und guten Befange, fur ichablid halten; wenn ber, an sich felbst vortreffliche, Operuftnl gemisbrauchet, und in Stude eingemischet wird, wobin er nicht geboret, so baß, wie in Welfchland bereits geschiebt, die Rirchen - und Die Instrumentalmufifen nach bemselben eingerichtet werden, und alles nach Overnarien schmeden muß: fo hat man gegrundete Urfachen zu befürchten, daß die Dlufif ihren borigen Glang nach und nach berlieren borfte; und daßes mit dieser Runft ben den Deutschen, und ben andern Bolkern, endlich ergeben mochte, wie es mit andern berlohrnen Runften ergangen ift. Die Italianer haben in borigen Zeiten den Deutschen allezeit den Ruhm bengeleget, baß, wenn fie auch nicht fo viel Geschmack besäßen, fie bod) die Regeln der Settunft grundlicher berftunden, als ihre Nachbarn. Sollte nun die deutsche Nation, ben welcher der aute Geschmack in den Wissenschaften sich immer weiter ausbreitet, fich nicht bestreben, einem Borwurfe, ber ihr, wenn ibre angebenden Componiften die Unterweisung und ein fleißiges Dach. forschen berabsaumen, und sich dem puren naturelle gang und gar anbertrauen, vielleicht mit ber Zeit gemacht werden fonnte, borgubeugen: und follte fie fich nicht bemuben, ben Rubm ihrer Borfahren ju erhalten? denn nur badurch, wenn ein berborragendes Naturell, durch grundliche Unweisung, durch Rleiß, Dube, und Nachforschen unterflußet wird; nur dadurch, sage ich, kann ein besonderer Grad der Bollkommenbeit erreichet werden.

16. §.

Es wolle niemand auf die Gedanken gerathen, als wenn ich berlanaete, bag ein jedes mufikalisches Stuck nach den freifen Regeln bes bops velten Contrapuncte, das ift, nach ben Regeln, wie die Stimmen einaurichten find, welche augleich mit einander, auf eine mobiflingende Art. umgekebret, bermechfelt, und berfeget werden follen, abgemeßen merben Dein, Diefes mare eine berwerfliche Debanteren. Ich behaupte nur, daß ein feber Componist folche Regeln zu miffen fchulbig fen; Die Runftelenen aber ba, wo es ber gute Gefang erlaubet, fo zu untermis ichen fuchen muffe, daß weder am ichonen Befange, noch an ber auten Musnahme, irgend einiger Abbruch berfvuret werde; und bag ber Bubos rer keinen angstlichen Rleiß daben bemerke : sondern daß überall die Natur herborleuchte. Das Wort: Contrapunct, pfleget fonst ben benen, die nur dem bloßen Naturell zu folgen gedenken, mehrentheils einen wibrigen Eindruck zu machen, und für überflußige Schulfüchseren gehalten zu mer-Die Urfache ift, weil ihnen nur der Name, nicht aber die Eigenschaft und ber Rugen babon, befannt ift. Satten fie nur eine fleine Ers fenntnis babon erlanget; fo murbe ihnen biefes Wort nicht fo fürchterlich Ich will eben feinen Cobredner aller Arten der doppelten Conflingen. travuncte überhaupt abgeben: obgleich ein jeder davon, in gewiffer Urt, und zu rechter Zeit, feinen Rugen haben kann. Doch kann ich auch nicht umbin, absonderlich bem Contrapunctall'Ottaba fein Recht wiederfahren au laffen, und die genaue Renntnis begelben, als eine unentbehrliche Sas che, einem ieden angebenden Componisten anzupreißen: weil Diefer Contrapunct nicht nur ben Jugen und andern funftlichen Studen bochft nos thia ift, fondern auch ben vielen galanten Nachahmungen und Berkehruns gen ber Stimmen treffliche Dienfte thut. Dag aber die Alten in ben mus fikglischen Runftelenen fich ju febr bertiefet baben, und zu weit barinne gegangen find; fo daß fie baruber bas Nothwendigfte in ber Mufif, ich menne bas Rubrende und Befällige, fast berabfaumet baben : ift andem. Allein, mas fann ber Contrapunct bafur, wenn die Contrapunctiften mit bemfelben nicht recht umzugeben miffen, ober einen Misbrauch baraus machen; und wenn die Liebhaber ber Musit, aus Mangel der Erfennt= niß, feinen Gefchmack baran finden? Saben es nicht alle übrigen Biffenschaften mit bem Contravuncte gemein , daß man obne die Renntniß bers felben, aud fein Bergnugen babon baben fann? 3. G. Wer fann fagen, daß er an ber Trigonometrie, ober der Algebra Geschmack finde, wenn

W6

er gar nichts babon erlernet bat? Mit ber Erkennitnis und Ginficht aber. wachft auch die Achtung und Liebe zu einer Sache. Bornebme Verfoz nen lagen ihre Kinder wohl nicht allemal in der Absicht in vielerlen Wiffen. schaften unterrichten, um Wert babon ju machen: fondern es geschiebt bielmehr beswegen, baf fie in bielerlen Wiffenschaften eine Ginficht erlangen follen, um ben Belegenbeit babon fprechen zu fonnen. Waren nun alle Musikmeifter auch augleich Musikberftanbige; wußten fie ibren Uns tergebenen bon einer fanitlichen Musit richtige Begriffe benaubringen: ließen fie diefelben benzeiten wohl ausgearbeitete Stude fvielen , und erflareten ihnen den Inhalt davon: fo murben fie die Liebhaber nicht nur nach und nach an folche Urten von Musik gewöhnen; fondern die Liebhas ber murden auch überhaupt mehr Ginficht in die Musit erlangen, und mebr Bergnugen baran finden. Die Mufit murbe baburch in eine arbfiere Uch. tung kommen, als fie nicht ift: und die mabren Confunftler murden fur ibre Arbeit mehr Dank berdienen. Da aber Die meiften Liebbaber Die Musik nur mechanisch erlernen: so fällt dieser Bortheil wea; und die Mu fit bleibt in besto großerer Unvollkommenbeit: weil es sowohl an auten Meistern, als an folgsamen Scholaren feblet.

17. \$.

Bill man wißen, was benn nun eigentlich ber Gegenstand bes weis tern Nachforschens fenn soll; so bienet gur Untwort: Wenn ein angeben. ber Componist die Regeln der Sarmonie, welche, ob es wohl vielen an ber Renntnig berfelben fehlet, boch nur, wie gefagt, bas wenigfte und leichtefte in der Composition sind, grundlich erlernet bat; fo muß er sich beffeißigen, eine aute Bahl und Bermifdjung der Bedanken, nach der Ablicht eines jeden Stuckes, bom Unfange bis ans Ende defielben, gu treffen; Die Gemuthebewegungen gehörig auszudrucken; einen fließenden Gefang zu erhalten; in der Modulation zwar neu, doch naturlich, und im Metrum richtig ju fenn; Licht und Schatten beständig ju unterhals ten; feine Erfindungen in eine gemäßigte gange einzuschranten; in Unfebung ber Abschnitte, und ber Wiederholungen ber Gedanfen, feinen Misbrauch zu begeben; fowohl fur die Stimme als Inftrumente bequem au feben; in der Singmusif nicht wider das Solbenmage, noch weniger wider den Sinn ber Worte zu ichreiben; und sowohl bon ber Singart. als bon ben Gigenschaften eines jeden Inftruments, eine binlangliche Erfenntnif zu erlangen. Gin Sanger ober Inftrumentift aber muß fich ans gelegen fenn laffen, ber Stimme ober bes Inftrumente bollfommen machtia

zu werben; die Verhältnise der Tone kennen zu lernen; in haltung des Zeitmaaßes und im Notenlesen recht fest zu werden; die harmonie zu erlernen, und vornehmlich, alles was zu einem guten Vortrage erfordert wird, recht in Ausübung zu bringen.

18. §.

Wer sich in der Musik herbor zu thun wunschet; der muß die Erlernung derselben nicht zu spat anfangen. Wer sich in solchen Jahren dazu begiebt, wenn die Gemuthskräfte nicht mehr im Wachsthume, oder wenn der Hals oder die Finger nicht mehr biegsam sind; und also keine rechte Fertigkeit erlangen können, weder die Triller, und die kleinen feinen Auszierungen oder Propretäten, noch die Pasagien rund und deutlich zu machen: der wird nicht sonderlich weit kommen.

19. \$.

Ein Mufifus muß fich ferner nicht mit allzubielen andern Dingen Raft eine jede Wiffenschaft erfodert ibren eigenen Dann. Es ift awar bier keinesweges die Mennung, als ob es eine Unmöglichkeit fen, in mehr als einer Wiffenschaft zugleich, bortrefflich zu fenn. mirb aber ein gleichsam ausservrdentliches Talent dazu erfodert, dergleis chen die Natur nur felten berborbringt. Biele berfeben es bierinne. nige haben die Begierde alles zu erlernen, und fallen, ihrer beranderlis chen Bemuthebeschaffenheit gufolge, bon einer Sache auf die andere; bald auf diefes, bald auf jenes Inftrument; bald auf die Composition; bald auf andere Dinge auffer ber Mufit; und erlernen, wegen ihrer Banfelmuth, weder eine noch bas andere aus dem Grunde. fich anfänglich etwa einer ber bobern Bigenschaften widmen, treiben bie Mufif viele Jahre ale ein Nebenwerk. Sie konnen nicht bie gehorige Zeit. fo die Musik erfodert, darauf wenden; und haben weder Belegenheit noch Mittel gute Meifter gu halten, ober etwas gutes gu boren. ters lernen fie nichts mehr als etwa Noten lefen; und durch einige Schwieriafeiten, ohne guten Bortrag und Gefchmack, ihren Buborern einen blauen Dunft bor die Alugen zu malen: und fofern fie das Glud haben. im Cande der Blinden einaugige Ronige ju merden, und einigen Benfall au erhalten; gerathen fie, aus Mangel ber Erkenntniß, leicht auf ben falfchen Wahn, als ob fie wegen ihrer übrigen Wifenschaften, bor andern Tonfünftlern, die zwar nicht auf hoben Schulen ftudiret, aber boch mehr Mufif als fie erlernet haben, einen Borgug berbieneten. treiben die Musik blos aus Mangel bes Unterbalts, obne ben germaften Cic.

Befallen bran zu haben. Undere haben die Musik in ihrer Jugend mehr burch eigene Uebung, als durch richtige Grundiate erlernet. wachsenen Jahren schamen fie fich des Unterrichts, oder glauben feiner Unmeisung mehr benotbiget zu fenn. Deswegen laffen fie fich nicht gerne perbessern, sondern wollen vielmehr unter dem Namen der Liebhaber Lob Ruget es aber das Schickfal endlich nicht, daß sie durch ibre andern Wiffenschaften zu einer Beforderung gelangen; fo ergreifen fie aus Roth die Mufit; mehrentheils gber bleiben fie, wegen des Rerlufts der Beit, die sie auf andere Wißenschaften haben wenden muffen; aus Mangel des Talents, welches zu andern Wißenschaften nicht binreichend ge= wefen, und nun vielleicht zur Musik noch weniger zulänglich ift; ober aus Borurtheil und falfcher Einbildung, welche von andern teine Berbefferung ertragen fann, bon der einen Seite nur balbe Belehrte; bon ber andern aber, faum halbe Musikberftandige. Denn wer jum Studiren feine hinlanglichen Naturgaben besigt; der bat deren vielleicht noch meniger zur Musik. Doch aber, hat ein folder, ber zugleich bom Studis ren Werf machet, ein zureichendes Talent zur Musif; und wendet ben biefer eben den Rleiß an, wie er ben jenem gethan batte: fo bat er nicht nur bor andern Tonkunftlern einen Bortheil boraus; fondern er fann auch in der Mufit überhaupt mehr Rugen stiften, als andere: welches mit bielen Benfpielen bargethan werden fann. Denn wer da weis, wie biel Ginfluß die Mathematif, sammt benen unter ihrem Begirfe ftebenden Wifenschaften, Die Weltweisheit, Die Dichtkunft, und Die Redekunft, in die Musik baben; der wird gestehen muffen, daß die Musik nicht nur einen arobern Umfang habe, als viele glauben: fondern auch, bag ber ben den meiften Mufikberftandigen berfpurte Mangel obenbemeldeter Biffenschaften, die größte hinderniß an weiterem Kortkommen, und die Ur. fache fen, warum die Dufit noch nicht zu einer großern Bollfommenbeit gebracht worden ift. Bie fann es aber auders fenn: ba diejenigen, fo Die Theorie beliten, felten in der Ausübung fart find: und die, fo fich in der Ausübung berborthun, felten Meifter in der Theorie abgeben konnen? Rit es moglich die Dtufit, ben fo gestallten Sachen zu einiger Bollkommenheit gu bringen? Es ift bemnach nothig, jungen Leuten. die fich auf die Musit legen, ernstlich anzurathen, daß fie fich bemuben mochten, wenn ihn n auch die Zeit nicht erlaubet, fich in allen Studien ju uben, bennoch in den obengemeldeten Wißenschaften, und biernachst auch, in einigen ber auslandischen Gprachen, feine Rremblinge Ø 2 116

zu bleiben. Und wer sich die Composition zu seinem Augenmerke erwah. Iet; dem wird eine grundliche Ginsicht in die Schauspielkunst nicht uns dienlich senn.

20. 6.

Die Gigenliebe wohl gu ordnen und im Zaume gu halten, foll bas lette fenn, welches ich einem, ber in der Mufit weit zu fommen munichet. gnrathe. Ift eine unmäßige und ubel geordnete Gigenliebe überhaupt febr schadlich; indem fie leichtlich den Berftand verdunkeln, und an ber wahren Erfenntnis binderlich fenn fann: fo ift fie es gewiß auch ben der Musik; und zwar dieses um so viel mehr, ie mehr sie sich ben dieser eine auschleichen vfleget. Sie findet ben der Mufik mehr Nahrung als ben andern Drofegionen, ben welchen man fich nicht, wie ben diefer, mit eis nem bloßen Brabo abiveifen, und aufgeblafen maden lagt. Bie viel Unordnungen bat fie nicht ichon in der Mufit angerichtet? Man gefällt fich anfangs meistentheils felbst mehr, als andern. Man ist schon aufrieden, wenn man nur etwa gur Roth eine Stimme mitspielen fann: Dan lagt fich durch das ungeitige und überflußige Loben verblenden : und nimmt es mobl gar fur einen berbienten Lobn an. Man will durchaus feinen Widerspruch, feine Erinnerungen ober Berbefferungen leiben. Sollte iemand fich bergleichen etwan aus Roth, wenn es gescheben muß. oder aus guter Mennung unterfangen: fo balt man benjenigen, ber fo berwegen ift, augenbliklich fur einen Reind. Man schmeichelt fich ofts mals, ben einer febr geringen Erkenntnis, doch febr vieles zu miffen, und fuchet sich wohl über solche zu erheben, bon benen man noch lernen fonnte. Ia, mas noch mebr ift, man berachtet wohl gar biefelben, aus Gifer» Sollte es aber genau untersuchet mers fucht, Meid und Misgunft. ben, fo bestebet folches bermennte Wiffen, ben vielen, nur aus einer Markischreneren, namlich: daß man etwan einige Runftworter aus theoretischen Schriften ins Gebachtniß gefaßet bat; ober bag man bon ben mufitalifden Runftftuden gwar ein wenig gu reben, folche aber nicht au machen weis. Sierdurch fann man fich nun gwar ben Unmiffenden einiges Unfeben erwerben; ben Mufikberftanbigen aber, ftebt man in Befahr, lacherlich ju werden: weil man benen Sandwerfern gleichet, bie swar bas Sandwerfszeug zu nennen, aber schlecht zu gebrauchen Wie es benn verschiedene Menschen giebt, welche bon einer Runft ober Wiffenschaft zwar bieles zu reden im Stande find: in ber That aber, biel weniger in der Ausubung zeigen fonnen, ale vielleicht andere.

andere, welche weit weniger mit Morten babon pralen. Sat man es bielleicht endlich noch durch eine gute Unweisung dabin gebracht, baß man einigen Benfall berdienet; fo rechnet man fich fogleich unter die Anzahl der Birtuvfen; und glaubet ichon die erfte Stufe des Darnaffes überstiegen zu baben. Man schämet sich babero eines fernern Unterrichte; pber balt benselben für unnotbig. Dan verläßt ben Meister in der besten Reit, ober in der Blute des Wachsthums. Man fuchet nicht das Urtheil erfahrner Leute fich ju Ruben zu machen: fondern man bleibt lieber in der Unwissenheit fteden, als daß man fich ein wenig bergblagen wollte, um noch Lebren anzunehmen. Und wenn man auch allenfalls noch femanden um diefen oder fenen Zweifel befraget: fo gefchiebt es boch oft mehr in der Absicht gelobet zu werden, ale die Bahrheit zu bo-Ber wollte endlich alle bas Unbeil erzählen, welches eine berfebrte Eigenliebe anrichten fann. Es fen mir genug, bargethan gu baben, baf fie, ob fie auch gleich eine falfche Bufriedenheit wirfet, bennoch eine der größten Hindernisse am Wachsthum in der Dusik sen.

21. 0.

Bum Befdluge muß ich noch einigen, die fich burch bas Borurs theil, als ob das Blafen auf der Rlote der Bruft oder gunge ichablich fen, jur Rachricht fagen: baß folches nicht nur nicht ichablich, fonbern bielmehr guträglich und bortheilhaft fen. Die Bruft wird baburch mehr und mehr eröfnet und ftarter gemachet. Ich fonnte, wenn es nothig ware, mit Erempeln beweisen, daß einige junge Leute, die einen febr furgen Athem batten, und faum fabig maren ein paar Tacte in einem Athem ju fvielen, es endlich burch bas Blasen ber Riote, in einigen Sabren, dabin gebracht baben, daß sie mehr als zwanzig Tacte in einem Athem au fpielen bermdaend morben. Es ift alfo baraus zu ichließen. Daß das Blafen auf der Klote der Lunge eben fo menig ichade, ale bas Reuten, Bechten, Cangen und Laufen. Man muß es nur nicht misbrauchen; und weder bald nach der Mablgeit blafen, noch fvaleich aufs Blasen, wenn die Lunge noch in einer farten Bewegung ift, einen tal ten Trunt thun. Daß die Trompete eine starfere Lunge, und noch weit mehr Rrafte des Leibes erfordere, als die Riote; wird niemand in Abrede fenn. Dem ungeachtet zeiget die Erfahrung, daß Leute, fo fich mit der Trompete abgeben, mehrentheis ein febr bobes Allter erreichen. weis mich felbst, bon meiner Jugend an, ju erinnern, daß ein junger Menich, bon febr schwacher Leibesbeschaffenbeit, ein Tromveter worden:

und auf diesem Instrumente, nicht nur sich sehr sleisig genbet, sondern es auch ziemlich weit gebracht hat. Dieser ist nicht nur bis iso noch am Leben; sondern besindet sich auch wohl, und ben guten Kräften. Das aber die Ausübung der Flote, oder der Trompete, so wie die vorhin ermähnten Leibesübungen, einen gesunden Corper ersodere, und keinen, der schon die Schwindsucht hat, weder heile, noch ihm sonst anzurathen sen; wird auch nicht geläugnet. Ich habe schon oben angeführet, das zu einem jeden Musikus überhaupt, er spiele welches Instrument er wolle, kein schwacher oder siecher, sondern ein vollkommen gesunder Körper, und ein munterer und aufgeweckter Geist ersordert werde: weilbeyde gemeinschaftlich wirken mussen.

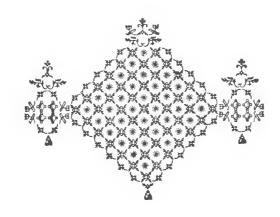



## Das I. Hauptstück.

### Rurze Historie und Beschreibung der Flote traversiere.

I. δ.

en fabelhaften und ungewissen Erzählungen bom Urs fprunge der Floten so in die quere bor den Mund gehals ten werden, will ich mich nicht aufhalten. Weil wir keine ganz sichere Nachricht davon haben; so kann es

uns gleich viel fenn, ob der Phrygische König Mydas, oder ein ans derer, dieselben erfunden habe. Ob ein ausgehöhlter, oben abgebrochener Stamm eines Holunderstrauchs, in welchen an der Seite eine kleine Defnung eingefaulet gewesen; darauf just der Jug des Windes getroffen; oder sonst was anders zu dieser Ersindung den ersten Unlaß gegeben habe: kann ich gleichfalls nicht entscheiden.

2. §.

Daß aber, in den Albendlandern, die Deutschen die ersten gewesen, welche den Grund zur Flote traversiere nehst vielen andern Blasinstrumenten, wo nicht von neuem geleget, doch zum wenigsten wieder hervorgesucher haben; ist außer allem Zweisel. Die Englander nennen dieses Instrument deswegen: the German Flute, (die deutsche Flote.) Die Franzosen benennen es ebenfalls la Flûte alemande. (s. Principes de la Flûre Traversiere, ou de la Flûte alemande, par Mr. Hotteterre le Romain.)

3. §.

Michael Pratorius nennet diese Flote, in seinem Theatro Instrumentorum, welches 1620, zu einer Zeit, wo noch keine von den iso daran befindlichen Klappen üblich war, in Wolfenbuttel gedrucket worden: die Querflote. Dassenige Instrument aber, welches noch heut zu Tage ben den Soldaten zur Trummel gebrauchet wird, nennet er zum Unterschied: die Schweiserpfeisse.

4. 9.

Es ist also die Flote traversiere vor diesem nicht so, wie iso, besschaffen gewesen. Weildie, zu dem halben Tone Dis, unentbehrliche Klappe daran sehlete; konnte man darauf nicht aus allen Tonarten spielen. Ich habe selbst eine von dieser Urt in Händen, welche in Deutschland, vor ohngefähr sechzig Jahren verfertiget worden, und welche eine Quarte tieser steht, als die gewöhnlichen. Die Franzosen sind die ersten gewesen, welche dieses Instrument, durch Benfügung einer Klappe brauchbarer gemacht haben, als es ben den Deutschen vor diesem nicht war.

5. 8.

Die eigentliche Zeit, wenn diese Verbesserung gescheben, und wer der Urheber davon sen, ist nicht wohl gewiß zu bestimmen: ungeachtet ich mir alle Mühe gegeben habe, ce zuverläßig zu erfahren. Vermuthslich ist es noch kein Jahrhundert ber: und ohne Zweisel ist diese Verbesserung in Frankreich zu eben ber Zeit unternommen worden, da man die Schallmen in den Hobve, und den Vombard in den Vasson berwan, delt hat.

6. §.

Der erste, der sich auf der verbesserten Flote traversere, in Frankreich, besonders hervor gethan, berühmt und beliedt gemacht hat, ist der, wegen gewisser besondern Schickfale, merkwürdige Philibert. Hierauf kam: la Barre, und Hotteterre le Romain. Diesen folgeten Büssardin und Blavet; brachten es aber in der Ausübung viel weiter als ihre Vorsabren.

7. §.

Wie nun diese ist erzählten französischen Sonkunstler die ersten gewesen sind, so dieses Instrument nach seinen Eigenschaften gut gespielet haben: so haben es die Deutschen von ihnen, und zwar in der verbesterten Gestalt, nämlich mit der einen Klappe, seit ohngefähr funszig oder sechzig Jahren ber, wieder bekommen. Der besondere Benfall, und die große große Neigung, so die Deutschen allezeit gegen die Blasinstrumente gebeget haben, hat verursachet, daß die Flote traversiere nunmehr in Deutschland eben so allgemein worden, als sie in Frankreich ist.

8. \$.

Bis hieher hatte die Flote noch immer nur eine Klappe. Nachdem ich aber nach und nach die Eigenschaften dieses Instruments einsehen lernete; befand ich, daß immer noch ein kleiner Mangel der Reinigkeit gewißer Tone borhanden war: welchem aber auf keine andere Art, als durch Zusehung der zwenten Klappe, abgeholfen werden konnte. Ich habe also diese zwente Klappe im Jahr 1726. hinzugefüget. \* 11nd also ist hieraus diesenige Flote traversiere entstanden, deren Abbildung man Tab. I. Fig. 1. sehen kann.

\* Die Urfache biefer zweiten Klappe erflare ich weitläuftiger im 8. S. bes III.

Hauptstückes.

9. §.

In ben alten Reiten, bestund die Rlote trabersiere nur aus einem Stucke, wie die noch heut zu Tage ubliche Schweißervfeife, ober die fogenannte Querpfeife ber Goldaten: nur war fie eine Octabe tiefer als die Als aber in Frankreich die eine Rlappe bingugefüget murde, um die Riote, fo wie andere Inftrumente, jur Mufit brauchbarer zu machen: fo bekam diefe Rlote zugleich, nicht nur bon außen eine beffere Beftalt; fondern fie murde aud), um mehrerer Bequemlichkeit willen, in bren Studen getheilet, namlich: ein Ropfftud, worinnen fich bas Mund-Ioch befindet; ein Mittelstud mit feche Lochern; und bas Ruggen, woran Die Rlappe zu finden ift. Diese bren Studen murben auch zulänglich gewesen senn: wenn man aller Orten einerlen Stimmung batte. aber ber Ton, nach welchem man ftimmet, fo fehr berichieben ift; bag nicht nur in einem feben Lande, fondern auch mehrentheils in einer feben Proving und Stadt, eine andere Stimmung, ober herrschender Ton, eingeführet ift; jugeschweigen, baß ber Clavicombal, an eben demselben Orte, burd unachtsame Stimmer, balb bod, balb tief gestimmet wird: fo hat man, bor ohngefahr brengig Sahren, die Flote mit mehrern Mittel-Man bat zu dem Ende das lange Mittelftud, mit ftucken berieben. feche Lochern, in zween Theile getheilet; um die Riote beguemer ben fich tragen zu fonnen: und an ftatt eines, und zwar des oberften Studes bon Picfen zween Theilen, hat man zwen bis bren berfertiget, welche, weil imider eines fürzer als bas andere senn muß, sich damals obngefabr um

einen halben Ton von einander unterschieden; denn die Länge oder Kürze der Flote verursachet, daß der Ton entweder tieser oder höher wird. Konnte man damit noch nicht stimmen, weil östers das eine Stück zu ties, das andere hingegen zu hoch war; somuste man das höchste Mittelsstüd aus dem Ropse der Flote um etwas ausziehen. Allein, da der Unschied dieser Mittelstücken zu groß war, und man folglich die Mittelstücken weiter ausziehen mußte, als die Structur der Flote erlaubet, indem sie dadurch falsch wird: so hat man endlich das Mittel gefunden, noch mehrere Mittelstücken hinzuzussügen, deren jedes, von dem andern, in der Stimmung, nicht mehr als um ein Komma, oder ein Neuntheil eines ganzen Tones, unterschieden ist. Sechs Mittelstücken machen also etwas mehr, als einen großen halben Ton aus: welches auch der Bau der Flote, ohne Nachtheil der reinen Stimmung erlaubet: und sollte es die Noth ersodern; so könnten wohl noch ein paar Mittelstücken mehr hinzugefüget werden.

10. δ.

In dem Kopfstude der Flote, zwischen dem Deckel deselben, und dem Mundloche, ist ein Pfropf von Kork zu befinden, welchen man nach Belieben hin und her schieben kann. Dieser Pfropf ist in der Flote unsentbehrlich; und thut in derselben eben die Wirkung, welche die Stimme, oder das unter dem Stege aufrecht stehende Holzgen, in der Violine machet. Diese berursachet entweder einen guten oder schlechten Ton; nachdem sie recht oder unrecht gesebet wird: und jener, wenn er entweder zu tief hincin gedrücket, oder zu weit heraus gezogen wird; ist nicht nur am guten Tone, sondern auch an der reinen Stimmung überhaupt, hinderlich.

II §.

Wenn die Flote, durch die Mittelstücken, verkürzet oder verlängert wird; so würde sie, wenn der Pfropf allezeit an einem Orte stehen bletzben sollte, die reine Stimmung der Octaben verlieren. Es muß des wegen dieser Pfropf, zu einem jeden fürzern Stücke, weiter von dem Mundloche zurück gezogen; hingegen zu jedem längern Stücke, näher zu dem Mundloche hinein gedrücket werden. Um dieses besto bequemer beswertstelligen zu können, ift nöthig, daß man an dem Pfropfe eine an ihm und dem Deckel der Flot: zugleich besestigte Schraube habe: als welsche so wohl zu dem Ausziehen als Hineindrücken deselben dienet.

12. \$.

Will man wisen ob der Pfropf an seinem rechten Orte stecke; so probire man das tiefe D. gegen das mittelste und höchste D. Sind diese zwo Octaven gegen einander rein; so hat es seine Richtigkeit. Ist aber das höchste D. zu boch, und das tiefe folglich zu tief; so ziehe man den Pfropf um so viel zuruck, dis sie rein werden. Ist hingegen das höchste D. zu tief, und das tiefe zu hoch; so drücke man den Pfropf um so viel tiefer hinein, dis beyde Octaven rein stimmen.

13. Ş

Vom Ausziehen der Mittelstücken ist zu merken, daß man darinne nicht zu weit gehen dars: sonst wird das eingestrichene C, und der Triller sowohl auf demselben, als auf dem Cis, zu hart. Deswegen ist nothig, daß die Mittelstücken, wie schon oben gesaget worden, nicht mehr als um ein Komma von einander unterschieden seyn dürsen: oder man müßte den inwendigen leeren Raum, mit einem Ringe, der so dick als der Zapsen wäre, ausfüllen. Das Ausziehen der Stücken darf nirgends anders als nur allein am dicken Ende, welches in das Kopfstück geht, geschehen. Denn wenn es am dunnen Ende, oder zwischen dem untersten Ende und dem Füßgen geschieht; so wird wegen der Löcher, welche durch die weitere Entfernung von einander, die solgenden Tone erhöhen, die ganze Flote verstimmet.

14. §.

Vor nicht gar langer Zeit, ist eine Ersindung zum Vorschein gekommen, vermöge welcher man das Jüßgen der Flote aus zwen Stücken gemacht hat, welche man, wie eine Nadelbüchse, um einen halben Zoll auseinander ziehen, und wieder zusammen schieben, folglich das Jüßgen länger oder kürzer machen kann. Das Ausziehen geschieht unter den Löschern worauf die Rlappen liegen. Die Absichen geschieht unter den Löschern worauf die Rlappen liegen. Die Absicht soll senn, daß das Jüßgen zu einem seden kürzern Mittelstücke, etwas kürzer werden solle; und die Flote also, vermittelst der sechs Mittelstücken, um einen ganzen Ton höher oder tiefer gemacht werden könne. Diese Ersindung, wenn sie Stich dielzte, würde ihren Werth haben. Da aber durch die Verkürzung des Jüßgens, nur das D. höher wird; die solgenden Tone, als: Dies, E, F, G, u. s. w. aber, mehrentheils in ihrer Stimmung bleiben, und sich nicht mit dem D. zugleich, im gehörigen Verhalte erhöhen: so solget daraus, das die Flote zwar um einen ganzen Ton höher, aber auch, nur das erste Stück ausgenommen, durch und durch falsch wird. Diese Ersindung ist also

aus diesen, und denen im vorigen & angeführten Gründen, als hochft schädlich und nachtheilig, zu verwerfen. Sie dienet zu weiter nichts, als daß man aus Sparsamkeit, mit einer übelgestimmeten Flore, zur Noth dasjenige verrichten könnte, wozu sonst zwo verschiedene Floren, namlich eine hohe und tiefe, nothig waren. Wer sich aber dieser Ersindung bediesnen wollte, der würde in Gefahr stehen, sich das Gehör sehr zu verders ben: und der Urheber verrath sich, daß er weder den Verhalt der Tone versteht, noch ein gut musikalisch Gehör hat.

15. \$.

Un dem Kopfstude lässet sich eine bergleichen Verkürzung und Berlängerung besser, als an dem Füßgen, anbringen. Man theile nämlich das Kopfstud in zween Theile, und mache an dem untersten Theile einen etwas längern Zapsen, als der am Mittelstücke ist. Diesen stecke man in den obersten Theil des Kopfes; so wird man den Kopf, ohne Nachtheil der Stimmung, kurzer und länger machen, und den durch die vorhin gemeldete Ersindung vergebens gesuchten Vortheil bequem erreichen können. Ich habe hiervon selbst die Probe gemacht, und sie bewährt gesunden.

16. §.

Wor vhngefdhr drensig Jahren haben einige ber Flote, in der Tiefe, noch einen Ton mehr, namlich das C, benfügen wollen. Sie machten deswegen das Füßgen um so viel langer, als zu einem ganzen Tone erfosdert wird, und sesten, um das Cis zu haben, noch eine Klappe binzu. Weil aber solches sowohl der reinen Stimmung, als auch dem Tone der Flote selbst nachtheilig zu seyn geschienen; so ist diese vermennte Verbesserung wieder erloschen, und nicht allgemein worden.

17. 6.

Ausser der gewöhnlichen Flote traversiere hat man noch unterschies dene andere, wiewohl nicht so gewöhnliche, entweder größere oder fleis nere Arten von Floten. Es giebt tiefe Quartstöten; Floten d'amour; kleine Quartstöten, u. s. w. Die erstern sind um eine Quarte; die zwenten um eine kleine Terze tiefer; die dritten aber um eine Quarte hösder, als die gewöhnliche Flote traversiere. Unter diesen sind die Floten d'amour noch die besten. Alle aber kommen sie zur Zeit der ordentlichen Flote traversiere, an Reinigkeit und Schänheit, nicht ben. Wer im übrigen auf einer von diesen ausserventlichen Arten sich üben w.ll, der kann, wenn er sich nur einen aubern Schlüßel der Noten einbildet, sie im übrigen alle so wie die gewöhnliche Flote traversiere handhaben.

18. **§**.

18. \$.

Die Materie woraus die Floten verfertiget werden, ist hartes Holz von unterschiedener Art, als: Buchsbaum, Ebenholz, Königsholz, Lignum sanctum, Granatille, u. s. w. Der Buchsbaum ist das allgemeinste und dauerhafteste Holz zu Floten. Das Ebenholz aber giebt den schönsten und hellesten Ton. Wer den Ton der Flote freischend, rauh, und unangenehm machen will; der kann sie, wie einige versuchet haben, mit Meßing aussüttern.

I9. §.

Weil sich in der Flote, wenn sie geblasen wird, Feuchtigkeiten ans seine, welche ihr schädlich sind; so muß sie oftere, mit einem an ein Stockgen festgemachten Lappen, sorgfältig gereiniget werden. Und das mit sich die Feuchtigkeiten nicht in das Holz einziehen konnen: muß man sie zuweilen mit Mandelvel einschmieren.

### 

## Das II. Hauptstück.

# Von Haltung der Flote, und Sepung der Finger.

ı, Ş.

m mich hierben deutlich erklären zu können, wird nöthig senn, daß ich die Finger durch Zissern andeute: damit man ben der, in der I. Tabelle abgezeichnet besindlichen Flote, ohne Weitläuftigkeit ersehen könne, von welchen Fingern ich rede. Ich bezeichne also den Zeisgesinger der linken Hand mit 1; die zween folgenden mit 2. 3; der kleine Finger dieser Hand wird nicht gebraucher. Den Zeigesinger der rechten Hand demerke ich mit 4; die zween folgenden mit 5. 6. Die Zissern 7. und 8. sind dem kleinen Finger der rechten Hand gewidmet. Wenn er mit 7. bezeichnet ist, berühret er die kleine, und wenn er mit 8. bezeichnet ist, die krumme Klappe. Auf eben diese Weise werden inskunftige, ben der Fingerordnung, (Upplication) und allen übrigen Stellen, die Finger

Finger angedeutet werden: nur ift zu merken, daß die mit 1. bis 6. bee zeichneten Finger die Locher der Flote zudeden; die mit 7. und 8. bemerketen aber, die Rlappen niederdrucken, und folglich die Locher aufmachen.

Wenn die Flote ungezwungen gehalten und gespielet werden soll; so mussen, wenn man dieselbe zusammen schraubet, die Locher der benden Mittelstuden, mit dem Loche, welches durch die krumme Klappe bedecket wird, in gerader Linie stehen: damit man mit dem kleinen Finger der rechten Hand, beyde Klappen bequem erreichen konne. Das Kopfstudmuß, aus der geraden Linie, um so viel nach dem Munde einwarts gesdrehet werden, als ohngefähr der Durchschnitt des Mundlochs austrägt.

Den Daumen der linken hand seige man, dem mit 2. bezeichneten Finger, fast gerade gegen über; und zwar die Spiße vom Daumen einwarts gebogen. Die Flote lege man zwischen den Ballen und das zwente Glied des 1. Fingers, so, daß wenn man den ersten Finger frumm auf die Flote leget, derselbe das oberste Loch bequem bededen könne. Auf diese Weisse wird man die Flote, wenn man sie an den Mund sepet, nicht allein mit dem 1. Finger und dem linken Daumen, welcher das Gegengewicht aussmacht, ohne Husse der andern Finger, oder der rechten Hand, bequem an den Mund drücken, und fest halten; sondern auch mit einem seden Finger der linken Hand, ohne Zuthun der rechten, Triller schlagen können.

Was die rechte Sand anlanget, so setze man den Daumen derselben, krumm und auswärts gebogen, mit der Spite unter den 4. Finger. Die übrigen Finger aber, so wohl dieser, als der linken Sand, sehe man krumm eingebogen auf die Löcher; doch nicht mit den Spiten: sonst würs de man die Löcher nicht so zumachen können, daß keine Luft heraus giensge. Das Arummbeugen der Finger aber dienet darzu, daß man dadurch mehr Kräfte hat, die Triller geschwind und egal zu schlagen.

Den Kopf muß man beständig gerade, doch ungezwungen, in die Höhe halten: damit der Wind im Steigen nicht verhindert werde. Die Arme muß man ein wenig auswarts in die Höhe halten, doch den linken mehr als den rechten; und sie ja nicht an den Leib drücken: damit man nicht genöthiget werde, den Kopf nach der rechten Seite zu, schief zu halten; als welches nicht allein eine üble Stellung des Leibes verursachet,

fon=

sondern auch im Blasen selbst hinderlich ist: indem die Reble badurch zus sammen gebrücket wird, und das Athemholen, nicht, wie es soll, miteiner Leichtigkeit geschehen kann.

6. S.

Die Flote muß man allezeit fest an den Mund druden; nicht aber mit der hand bald ein- bald auswärts dreben: als wodurch der Con ents weder tiefer, oder bober wird.

7. 5

Die Finger muß man gerade über den lochern halten'; und sie niesmals, weder enger zusammen ziehen, noch weiter auseinander dehnen: um keine unnöthigen und weitlauftigen Bewegungen damit zu machen. Deswegen muß man den rechten Daumen allezeit an einerlen Ort sehen; nicht, die Flote damit zu halten, als wozu nur der linke bestimmet ist sondern damit auch die übrigen Finger dadurch ihren festen Plat behalten, und desto leichter auf die Löcher treffen können. Wie man denn überhaupt die Nerven ein wenig anspannen muß, um die Triller egal und brillant au schlagen.

8. %.

Es ist auch nothig auf die Finger sehr kleißig Achtung zu geben; damit man sich nicht gewöhne, dieselben im währenden Spielen hoch aufzuheben, oder einen hober als den andern zu erheben: weil es widrigenfalls unmöglich ist, die Paßagien sehr geschwind, rund, und deutlich vorzutragen; welches doch eines der vornehmsten Stücke im Spielen ist. Doch mussen die Finger auch nicht allzunahe über die Löcher, sondern zum wenigsten um die Breite eines kleinen Fingers in die Höhe gehalten werden: damit die Helligkeit und Reinigkeit des Tones nicht verhindert werde.

9. 6.

Man hute sich, mit der rechten hand, ben haltung der Flote, der linken zu hulfe zu kommen; nuch mehr, den kleinen Finger, um die Flote fest zu halten, auf einer von den Klappen liegen zu lassen, wenn sie geschloßen senn soll. Diesen Fehler habe ich ben sehr vielen, die von diesem Instrumente Werk machen, wahrgenommen. Es ist aber dieses eine schädliche Gewohnheit. Denn, wenn man in geschwinden Pasagien, wo eine Hand um die andere wechselsweise arbeitet, ben dem ein= und zwengestrichenen E, und ben dem ein= und zwengestrichenen F, (siehe die Fingerordnung der Fidre) den kleinen Finger auf der Klappe liegen läst,

## Das III. Hauptstück.

Von der Fingerordnung oder Application, und der Tonleiter oder Scala der Flote.

r. §.

eil ich ben bem folgenden Hauptstücke, welches vom Unsage handelt, an einigen Orten schon eine Kentniß der Fingerordnung voraussetzen muß; ohne welche man die allda gegebenen Regeln nicht würde ausüben können: so befinde ich für nöthig, hier zubörderst die Fingerordnung, und zwar diesenige, der ich mich selbst bediene, und die ich als die beste sinde, mitzutheilen.

Die Namen der Haupttone \* sind, wie bekannt: C, D, Æ, F, B, A, 5. \*\* Diese werden durch alle Octaven wiederholet. Zween unter ihnen namlich F gegen E, und E gegen H, sind halbe, die übrigen aber ganze Tone. Die auf der Flote vorkommende tiesere Octave, ist diesenige, in welcher man, um sie von der höhern zu unterscheiden, den der Benennung, über die Buchstaden einen Strich zu seizen, und sie: die eingestrichenen, zu benennen psleget. In der folgenden Octave seizet man zween Striche über die Buchstaden, und benennet sie: die zweygestrichenen. In der darauf folgenden Octave seizet man dren Striche über die Buchstaden, und giebt ihnen den Namen: dreygesstrichene. Diese Art die Tone zu benennen hat von der deutschen Tabulatur, die vor Alters ben dem Claviere üblich war, ihren Ursprung genommen. Diese sieben Tone werden auf einem System von fünf Linien, welches ben der Flote mit dem G Schlüssel auf der zweyten Linie bezeichnet wird.

wird, durch die Noten vorgestellet: so daß die Note eines Tones immer eine Lime, und die Note des darauf folgenden Tones den Raum darnes ben besit. Folglich steht das eingestrichene D als der tiefste gewöhns liche Ton der Flote, auf dem Naume unter der untersten Linie. Hierauf folgen die andern wechselsweise auf der Linie und dem Naume, bis zu dem zwengestrichenen G. Zu den darüber liegenden Tonen, psteget man, wenn sie vorkommen, immer eine Linie mehr zu ziehen, und folgslich auch einen Naum mehr zu machen, und also bis zu der äußersten Höhe zu verfahren. siehe Tab. l. Fig. 1.

- \* Ich nenne fie deswegen Haupttone, weil fie zuerst üblich gewesen sind, und weit fie sich auf dem System von 5 Linien, auf welches man die Noten sest, ehe es noch durch die Versehungszeichen verändert wird, als solche darstellen.
- \*\* Ich werde mich durch dieses ganze Buch, ben Benennung der Tone, ber grofien deutschen Unfangsbuchstaben bedienen, und wo es nothig ist, die Octave worinne sie stehen mit Worten anzeigen. Es geschieht theils der Bequemlichkeit des Oruckes wegen; theils um an einigen Orten keine Verwirrung anzurichten.

#### 3. §.

Zwischen ben gangen Tonen dieser sieben Saupttone, liegen noch funf andere Tone, welche ben Raum gwifchen diefen Sanptionen in gwo. obaleich an einigen Orten ungerade Salften theilen; und beswegen, im Berhalt gegen ben barunter oder baruber liegenden Sauptton, gruße oder fleine balbe Tone \* ausmachen. Gben wegen diefer Ungleichheit werden fie auf zwenerlen Art benennet, auf zwenerlen Art im Schreiben angebeutet, und auf zwenerlen 2lrt, nach ber reinen Stimmung, angeges Sie erhalten im Deutschen ihre Beneunung durch zwo, den Saupts tonen angehengete Sylben: es ober is; und werden gwar auf ber Linie ober dem Raume des haupttones; doch aber, entweder mit einem Gra niedrigungs, oder Erhohungezeichen angedeutet. Steht einer Diefer Tone einen balben Ton unter bem Saupttone; fo benget man bem Buchftaben des haupttones die Sylbe: es an; und feset der Rote ein rundes b vor, welches man das Erniedrigungszeichen betitelt. fes berurfachet, daß man allezeit den halben Ton unter dem Saupttone areifen muß. Ben der Benennung mit der Sylbe: es leiden das Il und & eine Ausnahme, als welchen nur das bloße & angehenget mirb: und ber halbe Ton unter bem S, beißt gemeiniglich nur B. nennungen sind also folgende: Des, Es, Ges, Us, B. Der Ilns teridiced terschied dieser halben Tone breitet fich alsbenn, wenn sie unter die haupt. tone vermischet werden, nothwendig auch auf die benden in der naturliden Scala befindlichen balben Tone aus; folglich entsteht barque noch das Ces, und Ses: f. Tab. I. Fig. 2. Soll man aber benhalben Ton über dem haupttone nehmen; fo feget man der Note bes haupttones, ein doppeltes Breuz, oder Didfis vor: welches man das Erbo: bungszeichen nennet: und ben ber Benennung Dieser Tone, wird dem Buchstaben bes Saupttons die Sylbe: is angegenger; folglich beiffen fie: Cis, Dis, Sis, Gis, Ais. Hierzu gesellen fich noch aus obis gen Urfachen das Lis und Sis. f. Tab. I. Fig. 3. Bor dem Fis und Cis befindet sich zuweilen ein großes einfaches Kreuz, s. Tab. 1. Rig, 3. die bierte und neunte Note. Dieses erhöhet den Sauptton um aween fleine halbe Tone: und weil derselbe alsdenn schon um einen halben Ton erhöhet ift; fo bedienet man fich diefes emfachen Rreuzes, um nicht Bermirrung anzurichten, und zwen doppelte Rreuze bor eine Note zu Der erste verwandelt fich sowohl auf dem Claviere als auf der Rlote ins B, und ber zwente ins D. Folglich konnte ber erfte B fis, und der zwente D cie genennet werden: weil meines Wiffens noch feine Benennung babon befannt ift. Wenn aber ein Sauptton um zween fleine balbe Tone erniedriget werden foll, wie ben dem B und Es zuweilen porfommen fann: bagu bat man noch fein eigenes Reichen festgesetet. Einige Componisten bedienen fich ben biefer Belegenheit auftatt amener runden b, eines etwas großern runden b. Diese Tone werden auf ber Riote wie der unter dem erniedrigten halben Tone befindliche Sauptton gegriffen, als B wie U, und Es wie D. Dafern die Tonart erfobert, baß einer ober der andere Sauptton, beständig erniedriget oder erhobet werbe: fo merben gur Bequemlichkeit bes Schreibens, bas b, und bas Rreug, gleich ju Unfang bee Stuckes, im erften Spftem, bor bie Linien ober Raume gesetbet, welche ju erhohen ober zu erniedrigen find. Soll einer bon diefen erniedrigten oder erhobeten Saupttonen, wieder in feine borige Stelle gesetet werden, fo bedienet man fich eines gemiffen Reichens, welches man das b quadrat, das eckique b. das Wie-Berrufungszeichen, oder auch, weil es einen berfetten Sauptton wieder an seinen Ort sebet, das Wiederherstellungszeichen, nennet, und welches also gestaltet ift: f. T. XXI. F. 3. den zwenten Tact.

<sup>\*</sup> Es ist wahr, die Benennung der großen und kleinen halben Tone, scheint einigen Widerspruch in sich zu enthalten. Denn zween Theile eines Ganzen, welche uch

sich nicht vollkommen gleich sind, und ben denen die Theilung nicht gerade aufgeht, können im genauesten Verstande nicht Hälften genennet werden. Inzwischen ist doch diese Benennung seit langen Zeiten eingeführet: und ich glaube, daß ich ohne dieselbe nicht so leicht wurde verstanden werden. Ich hoffe also, daß man diese kleinen verwennten Undinger so lange werde mit durchschleichen lassen, bis eine genauere und bestimmtere Benennung wird allgemein worden senn

4. §.

Wie nun alle diese Tone auf der Flote gegriffen werden muffen, Diefes fann man aus der erften Sabelle, und derfelben 1. 2. 3. Figur erfeben. Ben Rig. 1. find die Saupt- oder diatonischen Tone; ben Rig. 2. die Tone fo durch das runde b; und ben Fig. 3. die Cone fo durch die Rreuze angebeutet werden, und welche man dromatische und enbarmonische nens net, angutreffen. Die Biffern fo fich unter ben Roten befinden, geigen, wie fcon im borigen Sauptftucke gemelbet worden, die Ringer an, melche ben fedem Cone die erfoderlichen Locher bededen muffen. ftatt ber Biffern, Querftriche fteben, bleiben die Locher offen. 7. und 8. bemertte fleine Binger eröffnet die ibm gugchorigen Rlappen, ba wo die Biffer ftebt; wo aber ein Strich befindlich ift, laft er fie unberubrt. Wenn auf bas zwengestrichene Sie bas Gie folget, f. Tab. I. Ria. 2. darf man nur den funften Ringer aufheben; fo wird das Gis bollfommen rein. Diefes Sie fann man auch ben andern Belegenheiten mit bem 2. 3. 4. 5. und 7. Finger nehmen, und bas erfte Loch balb bededen. Doch ift das erfte beffer als das lettere. Man darf fich alfo nur ben ber in diefer Tabelle abgezeichneten Blote, Die Biffern, welche ben jedem Loche fteben, bemerken; fo wird man gleich feben konnen, welche Ringer, ben feder Rote, muffen gebrauchet werden.

Sollte das drengestrichene F ben Fig. 1. nicht willig ansprechen, kann man das funfte loch halb bedecken.

Das brengestrichene ordentliche Cis ben Fig. 3. mit dem 2. 3. 4. und 7. Finger ist ein wenig zu hoch. Bedecket man aber das erste Loch halb oder nimmt das gedachte Eis mit den 2. 3. 4. 6. und 7. Finger; so ist es rein: doch sindet dieser Griff nur ben langsamer Bewegung statt. Das außerordentliche drengestrichene Eis, ben welchem alle Locher offen bleiben, ist hingegen zu ties: weswegen man die Flote auswärts drehen muß.

5. §.

Man wird hieraus also ersehen, das die durch das b angedeuteten Tone um ein Komma bober sind, als wenn sie mit dem Kreuze geschrieben E 2 werden.

werden. Folglich mussen die zwischen D und E, und die zwischen S und A liegenden Tonarten, wenn sie die kleine Terze ben sich haben; und die zwischen C und D liegende, wenn sie die große ben sich hat, als welsche zuweilen mit dem b, zuweilen mit dem Rreuze geschrieben werden, auf unterschiedene Art gegriffen werden, so daß Des um ein Romma höher ist als Sis; Es um ein Romma höher als Dis; und Us um ein Romma höher als Gis.

6. §.

Einige Tone konnen auf mehr als eine Urt gegriffen werben. A. E. Das drengestrichene C und D fann man auf drenerlen Urt nebmen, f. Tab. I. Fig. 1; das awengestrichene B auf amenerlen Urt, f. Rig. 2; bas ein. und zwengeftrichene Ris, und bas brengeftrichene Cis auf zweperlen Urt, f. Tab. I. Sig. 3. Die erstere Urt bleibt allezeit die gewöhnliche und gemeinfte: ber zwenten und britten Urt bingegen bedies net man fich außerordentlicher Beife, um gemiffe Paffagien leichter und bequemer fpielen ju tonnen. 3. E. Wollte man in ben Daffagien f. Tab. II. (a) fich bee ordentlichen B bedienen; fo murbe folches, megen bes baben borfommenden 28 und C, eine große Schwierigfeit berurfachen. Nimmt man aber das B auf die außerordentliche Beife; fo kann man Diefelbe Paffagie, in der größten Gefchwindigfeit, rein und deutlich ber-Bu den fpringenden Roten & C und D C ben (b) ift Die zwente Urt bom C leichter, ale die erfte und britte. Ben (c) bingegen ift die dritte Urt bom C leichter, als die erste und zwente. Es giebt Rlos ten, welche diefes C noch auf eine andere Urt, namlich mit dem dritten Ringer und bet Rlappe angeben konnen. Diefes ift febr bequem, wenn man etliche, ftufenweis auf- oder absteigende Doten, in der Geschwins Diafeit zu fpielen bat, ben benen bas B @ und D in der Bobe borfom. men. Die Paffagie ben (d) wurde in der Geschwindigkeit mit dem orbentlichen Gis nicht tonnen berausgebracht werben. Dimmt man aber Die amente Urt, fo ift fie gang leicht. Ben (e) kann man bas D auf Die zwente, und ben (f) auf die dritte Art nehmen. Ben (g) fann man ben ben erften dren Riguren das 23 mit dem 1. und 3. Finger; ben der bierten Rigur aber, mit bem 1. 3. 4. und 6. Finger nehmen; und ben Wind jum B ein wenig maßigen: weil es fonft ju boch ift. Man berfuche bas Gegentheil; fo wird man finden, bag diefe Urt bon Paffagien mit ber gewehnlichen Fingerordnung nicht berauszubringen find.

7. §.

Diese wenigen Erempel tonnen zu weiterer Untersuchung Unlag geben. Man muß nur allezeit auf die Bermifdjung der Noten Acht ha= ben, und aledenn diesenige Urt der Fingerordnung ermablen, welche wegen Bewegung ber Sande die wenigsten Finger erfodert. R. E. Bollte man in der Vakagie ben (a) das B auf die ordentliche Art nehmen; fo murben bom Cau B feche, und bom 215 ju B bier Ringer in Bewegung Nimmt man aber bas Bauf die zwente Art, fo fommt fowohl ben bem erften als letten nur ein Ringer in Bewegung: folglich bat man baburch ben ber Geschwindigkeit einen großen Bortheil. Man untersus che die übrigen Pagagien, ben (b) (c) (d) (e) (f) (g) so wird man Dieselbe Bequemlichkeit finden. Das zwente oder außerordentliche Ris wird mehr in langfamen und cantabeln, als geschwinden Bangen gebrau-Man trift es vornehmlich an, wenn folche Roten, f. Zab. II. (h) ober (i) fie mogen fteigend ober fallend fenn, auf einander folgen. Denn bas ordentliche Ris ist auf ber Alote, sowohl gegen bas Gis, als bas E mit dem Kreuze, ju tief. Biebt aber die Ribte diefes Ris ohne Rlappe nicht an, so muß man die große Rlappe dazu ausmachen, und ben Wind mäßigen. Mit diesem außerordentlichen Ris muß man, wenn man es einmal hat beren laßen, so lange fortfahren, als ein Stuck in ber Tonart E dur, Cis moll, Fis moll, Gis moll, H dur, und Ris bur bleibt. Man barf an bergleichen Stellen nicht, bald bas ordentliche, bald das außerordentliche Ris nehmen. Alendert fich aber die Tonart, fo daß das Gis ins & verwandelt wird, fo muß man das ordentliche Ris wieder nehmen, und es jum erstenmale etwas hober als fonft angeben, bis das Gebor begelben wieder gewohnt wird.

8. **§**.

Die Ursache welche mich veranlaget hat, der Flote noch eine Klappe, welche vorbin nicht gewesen ist, hinzuzusügen, rühret von dem Unsterschiede der großen und kleinen halben Tone ber. Wenn eine Note auf eben derselben Linie, oder auf eben demselben Zwischenraume durch ein Kreuz erhöhet, s. Tab. II. (k), oder durch ein berniedriget wird, s. (1); so besteht der Unterschied zwischen dieser und dem Haupttone, aus einem kleinen halben Tone. Wenn hingegen eine Note auf der Linie, die andere aber eine Stuse höher sieht, und durch ein Kreuz erhöhet wird; die andere aber auf dem Zwischenraume, eine Stuse höher ist, und

und natürlich bleibt, f. (n): fo beträgt ber Unterschied zwischen diesen benden Roten, einen großen balben Ton. Der große balbe Ton hat funf Rommata, der fleine aber bat deren bier. Rolalich muß Es um ein Romma bober fenn ale Die. Satte man nur eine Rlappe auf der Ribte, fo muften bende das Es und das Dis, wie auf dem Claviere, da man fie auf einem Tafte greift, fdmebend gestimmet werben: fo bag meder bas Es zu dem B, als Quinte bon unten; noch bas Dis zu dem S. als große Terge bon oben, rein ftimmen wurden. Um nun diefen Unterichied zu bemerken, und die Eone in ihrer Berbaltnig rein zu greifen. mar nothig, ber Riote noch eine Rlappe bingugufugen. Diefem zu Rolge werden die halben Tone, so das b gegen die Haupttone machet, anders gegriffen, als die, welche durch bas Rreuz angedeutet merben. Das eingestrichene B wird anders gegriffen als Alis; bas zwengestrichene C anders, als Sis; das zwengestrichene Des (ben welchem die Aldte auswarts gedrebet wird) anders als Cis; das Res anders als E; das zwengestrichene Ges anders, als Ris; bas zwengestrichene Us (mit ber fleinen Rlappe) anders, als daßelbe Bis (mit der großen Rlappe); bas brengestrichene Ces anders, ale das zwengestrichene S, u. f. w. Es ift amar mabr, Diefer Unterschied fann auf dem Claviere, wo man alle diefe Tone, die bier unterschieden sind, auf einem Tafte greift, und fich nur burch die Schwebung derfelben belfen muß, nicht gemacht merben. ungeachtet aber, da er doch in der Natur der Edne gegrundet ift; ba ibn Sanger und Bogeninstrumentisten, ohne Dube beobachten fonnen: fp ift es billig, benselben auch auf ber Ribte anzubringen; welches obne Die zwente Rlappe nicht gefcheben fann. Wer bas mufikalische Gebor recht ins Reine bringen will, dem ift eine Erfenntniß Dabon nothig. Bielleicht wird mit der Reit auch der Rugen davon noch größer.

9. §.

Ungeachtet ich den Gebrauch dieser zwo Klappen schon bor etlichen und zwanzig Jahren bekannt gemacht habe; so ift er doch bisher noch nicht allgemein worden. Wielleicht haben nicht alle den Nugen davon eingeschen: vielleicht haben sie sich eine große Schwierigkeit im Spielen daben vorgestellet. Weil aber die krumme Klappe zu nichts als denen Tab. II. (9) besindlichen vier Noten, wenn namlich ein Kreuz davor steht, gebraucher wird; die kleine hingegen, zu allen übrigen, natürlichen, ers bobeten oder erniedrigten Idnen, zu welchen nur sonst eine Klappe nd-

thig ift, dienet: sowird man seben konnen, daß diese eingebildete Schwierigkeit nicht viel auf sich hat.

10. §.

Daß die krumme Klappe oben auf, in gerader Linie mit den Edschern; die kleine Klappe aber gleich daneben, gegen den kleinen Finger gesetzt werden musse; wird man aus der, in der ersten Tabelle abgezeich, neten Flote, ersehen konnen. Spielet aber jemand links, so muß die Krumme von der großen Klappe auf die andere Seite gebeuget, und die kleine Klappe auch dahin geschet werden: und zwar so, daß man bende Klappen mit dem kleinen Finger bequem erreichen konne; es son auf der einen oder der andern Seite. Deswegen muß der Haken von der krummen Klappe nicht zu lang senn, sondern nur so, daß zwar die krumme Klappe sast die Breite eines kleinen Fingers länger son, als die kleine; nicht aber vor derselben vorstehe: damit man die kleine niederdrücken konne, ohne die krumme zu berühren. Machet man aber die krumme Klappe mit zween Haken, wie die E Klappe an dem Hodoe; und seset auf der anz dern Seite auch eine kleine Klappe: so kann eine solche Flote, von einem seden, er sviele rechts oder links, gebrauchet werden.

11. §.

Um die Löcher ben den zwo Klappen rein zu stimmen, muß man zu ber kleinen, die Terze G, und die Quinte B versuchen: s. Tab. II. (0) und zu der krummen das H und Fis, zu welchen dieses Dis die große Terze macht. s. (p)

12. 6.

Weil die Fingerordnung auf der Flote traversiere viel Aehnlichkeit mit der auf dem Hodoe hat: so glauben viele, daß ein jeder, der den Hodoe spielet, die Flote traversiere von sich selbst erlernen konne: und daher kommen so viele unrichtige Ordnungen der Finger, und ungeschifte Arten des Ansaßes. Diese benden Instrumente aber, sind, wie jeder leicht abnehmen kann, ihren Eigenschaften nach gar sehr von einander unterschieden: man muß sich also durch das angesührte Vorurtheil, nicht versühren lassen.



## Das IV. Hauptstück.

### Von dem Ansațe,

(Embouchure.)

1. §.

ie Structur der Ribte hat eine Alehnlichkeit mit der Luftrohre: und die Bildung des Tones in der Flote, ist der Bildung des Tones in ber menschlichen Luftrobre abulich. Die Menschenstimme mird durch das herausstoßen der Luft aus der Lunge, und durch die Bewegung des Ropfes der Luftrobre gewirket. Die berschiedene Stellung ber Theile bes Mundes, als des Baumen, des Bapfens, der Wangen, ber Rabne, ber Lippen, ingleichen auch ber Rafe, machet, daß ber Ton auf berichiedene Urt, entweder gut oder schlicht, berborgebracht mirb. Menn man die Deffnung der Luftrobre, bermittelft ber bagu geboriaen Musteln erweitert, und alfo die funf Anorvel, aus welchen ber Roof ber Luftrobre besteht, unterwarte gieht; woben gedachter Rouf qualeich etwas furger wird: wenn man ferner baben bie Luft etwas langfam aus ber Lunge beraus fidft: fo enifteht baraus ein tiefer Con; welcher befto tiefer ift, ie mehr fich die Deffnung ber Luftrohre erweitern laßt. man bingegen die Deffnung der Luftrobre durch Bulfe anderer bierzu beftimmter Musteln gufammen bieht, und die oben gedachten funf Knorvel bes Ropfes derfelben fich folglich in die Sohe geben, wodurch die Lufrohre etwas enger und langer wird; wenn man zugleich die Luft mit mehrerer Gefchwindigkeit aus ber Lunge beraus treibt: fo entsteht baraus ein bober Ton: und je enger diese Deffnung wird, je bober ift ber Ton. man bie Bunge an ben Baumen brudet; ober wenn man die Bahne eins beißet, daß der Mund nicht genug geoffnet ift: fo wird badurch ber Ton berhindert, und nehmen daber die Sauptfehler des Singens, namiich die fogenannte Burgel = und Masenstimme ihren Ursvruna.

Auf der Flote wird der Ton durch die Bewegung der Lippen, nachs dem man dieselben, ben der Herausstoßung des Windes in das Mundloch der ber Flote, mehr ober weniger zusammen zieht, gebildet. Der Mund und seine Theile aber konnen ebenfalls den Ton auf vielerlen Urt verdns dern. Man hat sich also daben ebenfalls, von allen hier möglichen Febstern, welche weiter unten angezeiget werden sollen, zu huten; damit man nicht auch die obengemeldeten Fehler einiger Menschenstimmen nachahme.

**3. §.** 

Ueberhaupt ist auf der Flote der Ton (sonus) der allergefälligste, welcher mehr einem Contralt als Sopran; oder welcher denen Idnen, die man ben dem Menschen die Bruststimme nennet, ähnlich ist. Man muß sich, so viel als möglich ist, bemühen, den Ton dersenigen Flotenspieler zu erreichen, welche einen hellen, schneidenden, dicken, runden, mannlichen, doch daben angenehmen Ton, aus der Flote zu ziehen wißen.

4. \$.

Bieles fommt baben auf bas Inftrument felbft an; ob foldes auch wegen des Tones die gehörige Alehnlichkeit mit der Menschenstimme in fich Reblet es bieran; fo ift fein Menfch bermogend, durch die Gefchitlichkeit der Lippen, den Ton ju berbeffern : fo wenig ein guter Sanger feine bon Natur ichlechte Stimme ichon machen fann. Ginige Ribten geben einen farten und bicken; andere einen ichwachen und bunnen Ton Die Starke und Belligkeit des Tones rubret bon ber Beichafs fenheit des Holzes, wenn es namlich dicht ober compact, bart und schwer Der dicke und mannliche Ton ruhret bon der inwendigen Weite der Ribte, und bon ber proportionirlichen Dice bes Solzes ber. fdiwadie Ton entspringt bon bem Begentheile; wenn namlich bas Sola porbs und leidit, der inwendige Bau der Ribte enge, und die Ribte ichwach von Solze ift. Die Reinigkeit ber Octaven rubret nur allein von bem inmendigen Baue ber; welcher jedoch auch jur Schonbeit und Unnehmlichkeit bes Tones viel bentragt. Wenn die Glote ju febr verjunget jugeht: fo merben die boben Tone gegen die tiefen zu boch. Ift aber die inwendige Weite zu wenig berfünget: fo werden bie boben Tone gegen bie tiefen gu Das Mundloch muß ebenfalls gut geschnitten fenn. Stimmung bon einem Cone jum andern, tommt auf einen feften und fichern Anfas, und auf ein gut musikalisch Gebor an; auch bag man bie Berhaltniß der Tone wohl berftebe. Wer ben diefer Erkenntniß Die Ribte auch augleich gut fpielet, der ift im Stande, eine gute und reingestimmte Riote zu machen. Weil aber Diefes ben meiften Slotenmachern feblet: fo

ift es nicht nur was rares, einer guten Flote habhaft ju werben ; fonbern auch baburd, ben ofterm Spielen, ein gutes Gebor ju erlangen. ift bemnach ein großer Bortbeil fur einen Albtenfvieler, wenn berfelbe die Einsicht felbst Ribten zu berfertigen, oder wenigstens abzustimmen, befiet. Eine neue Ribte ichwindet durch bas Blafen gufammen, und beranbert fich mehrentheils an ihrem inwendigen Baue; folglich muß fie wieder nache gebohret werden, um die Reinigkeit der Octaben zu erhalten. bor alten Zeiten eine irrige Mennung gehabt, wenn man geglaubet, baß nur ein schlechter, nicht aber ein guter Spieler ein Inftrument berberben, oder burch das Blasen falfch maden konne: da boch das Solz sowehl ben bem einen, als ben dem andern fich verandert; man mag ftark ober schwach, die Tone rein oder falsch spielen. Ueberhaupt hat eine ausgespielte Rlote, in so fern fie an sich gut, und rein abgestimmet ift, alles geit einen Borgug bor einer neuen. Sat nun femand eine Glote bon allen bier erzählten guten Eigenschaften; fo ift er gluflich: benn ein gutes und rein gestimmtes Instrument ift halb gespielet.

#### 5. §.

Defters aber liegt es bem ungegehtet mehr am Spieler als am In-Wenn biele Personen, einer nach bem andern, auf eben bemfelben Inftrumente fpielen; fo wird man finden, daß ein jeder einen besondern Ton, so sich bon andern unterscheidet, berborbringt. Dieses aber rubret alebenn nicht bon bem Inftrumente, fondern bon bem ber es spielet, ber. Mancher besitt die Babe somohl die Stimme als auch die Sprache anderer Menschen nachzumachen. Wenn man es aber genau untersuchet, fo findet man bennoch, bag es nicht die Stimme felbft, fondern -nur eine Nachahmung ift. hieraus folget, daß sowohl eine bes sondere Stimme, als auch ein besonderer Con auf Inftrumenten, in eis nem jeden Menschen bon Ratur liegen muße, welche er nicht ganglich berandern kann. 3ch will nicht in Abrede fenn, bag man durch vielen Rleiß, und genques Aufmerken, den Con andern, und die Aebnlichkeit mit dem Tone eines andern in etwas erlangen konne; jumal wenn es gleich bom Anfange gefchieht; Doch weis ich aus eigener Erfahrung, daß wenn auch zwo Personen biele Jahre mit einander spielen, bennoch bes einen fein Ton bou dem andern immer etwas unterschieden bleibt. Beiger fich nicht nur ben der Rlote allein; nicht nur ben allen Inftrumenten deren Con durch den Ansas und den Bogenstrich bervorgebracht wird: fonbern sondern auch so gar ber Clavicymbal und die Laute find babon nicht ausgeschlossen.

6. \$.

Es wird ein seder erfahren, daß man den Ansat auf der Flote nicht allezeit überein, und gleich gut hat; sondern daß der Ton immer einmal beller und angenehmer ist, als das anderemal. Bisweilen andert sich der Ton in währendem Spielen, wenn die Schärfe des Randes von dem Mundloche, auf der Lippe, einen tiesern Eindruck gemachet hat; disweilen ändert er sich nicht. Dieses rühret also von der Beschaffenheit der Lippen her. Die Witterung, gewisse Speisen und Getränke, eine innerliche Hise, und andere Zufälle mehr, können sehr leicht die Lippen auf eine Zeit lang verderben; daß sie entweder zu hart, oder zu weich, oder auch aufgeschwollen sind. Ben diesen Umständen ist weiter nichts als die Geduld, und Vermeidung derer Dinge, so hierinne schädlich seyn können, anzurathen.

7. §.

Man kann also hieraus abnehmen, daß es keine leichte Sache ken, vom Ansaße gewiße und bestimmte Regeln zu geben. Mancher bekömmt solchen durch eine natürliche Fchigkeit ganz leicht; mancher mit vieler Mübe; mancher fast gar nicht. Auf die natürliche Beschaffenheit und das Gewächs der Lippen und Zähne kömmt hierben viel an. Wenn die Lippen sehr dick, die Zähne aber kurz und ungleich sind; so verursachet solches viel Schwierigkeit. Dem ungeachtet will ich mich bemühen davon so viel zu sagen, als möglich ist.

8. 6.

Wenn man die Flote an den Mund seizet, so ziehe man erst die Bascken ein, damit die Lippen glatt werden. Hierauf setze man die Oberslippe über das Mundloch, an den Rand deselben. Die Unterlippe drücke man an die obere; und ziehe die untere alsdenn von oben an dem Mundloche herunter, dis man fühlet, daß der unterste Rand des Mundloches sast mitten auf dem Rothen der Unterlippe sich besindet; und das Loch, nachdem die Flote vorher von der Oberlippe etwas abgewendet worden, von der Unterlippe halb bedecket wird. Die Luft muß, im Blassen, halb in das Mundloch, und halb über daßelbe weggehen; damit die Schärse des Mundloches dieselbe zerschneide: denn eben hierdurch wird der Klang verursachet. Wenn aber das Loch zu weit offen bleibt; so wird der Ton zwar stark, aber daben unangenehm und hölzern; bedecket

man es hingegen mit der Unterlippe zu viel, und balt den Ropf dabed nicht in die Sobe; so wird der Ton zu schwach, und nicht hell genug. Das allzuseste Zusammendrücken der Lippen und Zahne machet den Ton zischend; durch das überstüßige Ausdehnen des Mundes und der Kehle wird er dumpfig.

9. §

Das Kinn und die Lippen mußen sich im Blasen beständig, nach dem Berhalte der steigenden und fallenden Noten, bors oder rückwärts bewegen. Bon dem zwengestrichenen D an, die an das eingestrichene D, mußen die Lippen nach und nach zurück an die Zähne gezogen, und der Lippen Deffnung etwas länger und weiter gemachet werden: damit man in der Tiefe einen dicken und schneidenden Ton heraus bringen könne. Bon dem zwengestrichenen D bis in das drengestrichene D, muß das Kinn, und bende Lippen, nach und nach, vorwärts von den Zähnen abzgeschoben werden; doch so, daß die Unterlippe gegen der obern ein wenig vorstehe, und die Deffnung der Lippen etwas schmäler und enger werde. Man drücke die Lippen aber nicht zu fest auf einander; damit das Zischen der Luft nicht gehöret werde.

10. §.

Wer sehr dicke Lippen hat, der thut wohl, wenn er den Ausag um ein klein wenig mehr auf der linken Seite suchet; nicht aber ganz mitten auf den Lippen: denn der Wind bekömmt alsdenn mehr Schärse, wenn er zur linken des Mundloches in den Winkel gebracht wird; wie solches die Erfahrung bester, als man es beschreiben kann, zeiget.

11. §.

Ich will eine Richtschnur geben, wieviel man ben einer jeden Octave, das Kinn und die Lippen zurück zu ziehen, oder vorwärts zu schieben hat. Man betrachte das abgezeichnete Mundloch (Embouchure) s. Tab. Il. Fig. 2. welches zugleich die gehörige Gibse, so es auf der Flote baben muß, darstellet. In demselben wird man vier Querlinien erblizchen. Die zwente Linie von unten zeiget die Mitte, und wie weit das Mundloch, zu dem zwengestrichenen D, mit der Lippe bedecket werden müße. Die unterste Linie weiset, wie weit man beyde Lippen auf dem Mundloche zurück ziehen müße, wenn man das eingestrichene D angeben will. Die dritte Linie zeiget, wie weit man die Lippen zu dem drengesstrichenen D vorwärts zu schieben habe. Und die vierte Linie, wo der Zwischenraum nur halb soviel beträgt, lehret, wie weit man die Lippen

su bem drengestrichenen G noch weiter vorwärts schieben musse, als es sonst zum drengestrichenen D nothig ist. Die Oeffnung des Mundloches bleibt alsdenn nicht größer, als hier der Raum zwischen der vierten Linie und dem Cirkel ausweiset. Weil die Bewegung der Lippen durch eine Octave keine größere Weite einnimmt, als der Raum zwischen den hier bessindlichen Linien ausmachet: so ist auch nicht möglich, die dazwischen vorskommenden sechs Tone, mit eigenen Linien zu bezeichnen. Man muß solche vielmehr durch die Beurtheilungskraft, und das Gehor zu tressen bemühet seyn.

12. 6.

Wenn man nun anfangen will fich ben Unfag gn machen, und obengedachtermaßen die Ribte fo an die Lippen gefebet bat, daß bas Mund. loch bis an die zwente Linie, bas ift balb, bedecket ift: so blase man auf folche Urt, ohne die Ringer auf die Lodjer ju fegen, fo lange in demfels ben Infabe, bis die Unterlippe fo zu fagen mude wird; und der unterfte Rand des Mundloches einen Eindruck auf berfelben gemachet bat. fen Ginbruck bon ber Scharfe bes Randes berandere man weder feitwarts. noch in gerader Linie : damit man das Gefühl bekomme, benfelben Ort aleich wieder zu finden; um ben Con, ohne viel Dube, bald angeben gu Auf diese Art wird sich das zwengestrichene D boren laffen. Man fpiele hierauf, in ber erften Octabe, die Zone nach einander un. terwarts, bis in bas eingestrichene D; und giche die Lippen nebft dem Rinn, ben fedem Tone, nach oben angezeigtem Berhalt, gurud, bis an die unterfte Linie. Alsbenn febre man es um, und fpiele biefelben Tone wieder nach einander aufwarts, bis an bas borige zwengestrichene D: und fdriebe Die Lippen nebit bem Rinn eben fo bormarte, mie man folde borber gurud gegogen batte. Mit biefer tlebung unterhalte man fich fo lange, bis man Diefe Tone alle, nacheinander, ficher beraus bringen kann.

¥3. 6

Von da an spiele man die folgenden hohen Tone, bis in das drengesstrichene D; und schiebe daben das Kinn und die Lippen vorwarts, von den Zähnen ab, dis an die dritte Linie; in eben dem Verhalt, wie in der tiesen Octave, dis an die zwente Linie, geschehen. Ferner schiebe man das Kinn und die Lippen von der dritten Linie noch weiter vorwarts, bis an die vierte Linie: so werden die drengestrichenen Tone, dis an das G, ganz gemächlich zur Ansprache gebracht werden können. Ooch K 3

fann biefes lettere nicht eber verlanget werden, als bis man die erften zwo Octaben, ichon mit einer Leichtigkeit, beraus zu bringen fabig ift.

14. Ben benen im borigen & gemelbeten Tonen barf ber Wind feines. weges verstärket oder verdoppelt werden: wie Mr. Vaucanson, in seinem mechanischen Flotenspieler, irrig lehret; indem er borgiebt, daß man Die Octaben, auf der Flote traberfiere, nicht anders als auf folde Art, beraus bringen tonne. Sie mußen vielmehr durch das Bufammenpreffen ber Luft in dem Mundloche ber Klote, welches aus dem Bormartsichieben des Rinns und der Lippen entsteht, gewirket werden: und ift jenes alfo eine gang falfche und schabliche Mennung. Das Gegentheil erhellet auch daraus, weil man in ber Sohe mit dem Athem langer aus. balten tann, alein ber Tiefe; und alfo unmöglich mehr Wind drauf geben fann. Ich gebezu, daß die Art des Berrn Daucanson, ben einer Riote, so burch eine Maschine gesvielet wird, nothig fen : weil bier die Bewegun. gen ber Lippen eingeschranket find. 3ch weis aber auch aus ber Erfahrung, bag ben folden mechanischen Flotenspielern, Die Regel, bag bie tiefen Tone ftark, und die hoben bingegen schwach gespielet werden mußen. nicht beobachtet wird. Sollten nun die Octaven burch die Starfe und Rerdoppelung des Windes berausgebracht werden; fo wurde folgen, daß Die boben Tone ftarfer als die tiefen angeblasen werden mußten: welches ober wider die Eigenschaft der Riote ift, und die hoben Tone überaus rauh und unangenehm machet. Man muß sich also baburch auf keinen Arrweg berführen lagen.

Es ist wahr; es giebt viele Flotenspieler, so wider diese Regeln handeln. Dieses sließt aus dem schlechten Ansaße, den sie haben: daß sie namlich das Mundloch nicht bis an die Halfte mit der Lippe bedecken; sondern daßelbe zu weit offen laßen: wodurch sie des Vortheils beraubet werden, in den tiesen Tonen die Lippen zurück zu ziehen, und in den bohen Tonen dieselben genugsam vorwärts zu schieden. Weil also das Mundloch zu weit offen ist: so mussen sie die hohen Tone, aus Noth, durch stärkeres Blasen heraus zwingen. Sie wißen auch nichts von der nothigen Vewegung des Kinns, und der Lippen; sondern lassen dieselben beständig unbeweglich stehen: da doch das Reinspielen der Flote von diesser Bewegung großen Theils abhängt. Durch mehrere oder wenigere Oeffnung des Mundloches, kann man die Flote, einen Viertheil, einen balben,

halben, ober auch wohl einen ganzen Ton tiefer und böher spiesen: und in der Flote muß der innerliche Bau so beschaffen seyn, daß die Octaven etwas über sich schweben; damit man, wenn man selbige nach dem Gehöre rein spielen will, verbunden sey, die tiefen Tone stärker, die hös
hern aber schwächer anzublasen; um die über sich schwebenden Octaven,
zu ihrer vollkommenen Reinigkeit zu bringen: welches aber auf keine andere Art, als durch die Bewegung des Kinns und der Lippen geschehen
kann. Wird das Mundloch mit der Unterlippe so viel bedecket, als zu
den hohen Tonen nothig ist: so kann man die tiesen weder stark noch rein
spielen. Zieht man aber die Lippe so weit zurück, als es die tiesen Tone
erfordern; und spielet ohne Bewegung des Kinns und der Lippen in den
hohen Tonen: so fällt man in den oben schon angezeigten Fehler, näms
lich den Ton psuschend, dumpsig, und überhaupt für dieses Instrument
zu stark, und zu unangenehm zu machen.

16. §

Weil diese Regeln von den wenigsten Flotenspielern gehörig bevbachstet werden; so sind viele der Meynung, es liege am Instrumente selbst: welches doch nicht ist. Es ist zwar wahr, daß die Flote, in einigen chromatischen Tonarten, gewisse Unvollkommenheiten an sich hat. Bessist der Spieler aber einen guten Ansab, ein gutes musskalisches Sehör, eine richtige Fingerordnung, und eine hinlangliche Erkenntniß des Berbalts der Tone: so kann diesem Fehler leicht abgeholsen werden.

17. (.

Es ist oben gesaget worden, daß die Octaven auf der Flote nicht durch die Stärke und Verdoppelung des Windes; sondern durch das Vorwärtsschieben des Kinns und der Lippen hervorgedracht werden mussen. Die Flote hat auch hierinne mit der Menschenstimme einige Alehnlichkeit. Die Stimme besteht aus zweyerlen Arten, aus der Bruststimme, und aus dem Falset, oder Fistel. Durch die lestere Art, ben welcher der Kopf der Luströhre noch mehr zusammen gedrücket wird, kann man, ohne sich Gewalt anzuthun, in der Hohe einige Tone mehr, als mit der Bruststimme möglich ist, herausbringen. Die Italianer, und einige andere Nationen vereinigen dieses Falset mit der Bruststimme, und bedies nen sich desen, ben dem Singen, mit großem Bortheile; Ben den Franzosen aber ist es nicht üblich: weswegen sich dieser ihr Singen, in den hohen Tonen, östers in ein unangenehmes Schrenen verwandelt: und eben die Wirkung thut, als wenn man auf der Flote das Mundloch nicht

nicht genugsam bedecket, und die hohen Tone durch starkeres Blasen hers auszwingen will. Die Bruststimme ist die natürliche; deren man sich auch im Reden bedienet. \* Das Falset aber ist gekünstelt, und wird nur im Singen gebrauchet. Es nimmt allda seinen Anfang, wo die Brustsstimme ihr Ende hat: Obwohl der Kopf der Luströhre, auch ben der Bruststimme, wenn man in die Höhe geht, ben sedem Grade etwas enger und langer wird: so wird er doch ben dem Falset, um ein merkliches mehr zusammengezogen, und daben so in die Höhe gehalten. Die Lust wird, zwar nicht karker, doch etwas geschwinder aus der Lunge herausgetries ben. Der Ton aber wird etwas weniges schwächer als ben der natürlichen Stimme.

\* Aus biesem Grunde haben erfahrne Componisten zu einer Regel sestgeseget, daß man nicht ohne Noth, oder andere besondere Umstände, in Arien, noch weniger aber im Recktativ, dem Sänger außer der Bruftstimme Worte auszusprechen gebe: besonders wenn die Selbstlauter z oder i darinne vorkommen. Denn die Stellung des Mundes, ben Aussprechung dieser benden Selbstlauter, kann ben den meisten Sängern, mit der Stellung der Luftröhre den Gebrauche des Falsets, sich nicht anders, als mit gewißer Unbequemlichkeit, vergleichen.

#### 18. 6.

Wie nun ben den Ralfettonen die Deffnung der Luftrohre enge wird: fo wird auf der Riote burch bas Vorwartsschieben ber Lippen und bes Rinns, bas Mundloch enger: fo bag badurch , wenn man einen tiefen Ton vorher angegeben bat, bie bobe Octave alebenn, ohne mit ber Runge anguftogen, anspricht. Man tonnte bie tiefe Octabe ber Riote mir Der Bruftftimme; Die bobe aber mit bem Ralfet bergleichen. Ueberbaupt Lommt alfo bie Riote auch bierinne mit ber Menschenstimme überein, daß, to wie ben diefer, die Deffnung der Luftrobre, wenn man die Tone aufoder unterwarts fingt, nach Proportion der Intervalle entweder gufammen gedrucket, oder auseinander gedehnet werden muß: alfo auch bes iener, ben fteigenden Tonen, durch das Bormartsichieben und Bufammendrucken ber Lippen und des Rinns, die Deffnung des Mundloches enger; ben fallenden Conen aber, durch bas Burud und Auseinanderzieben ber Lippen, weiter gemacht wird. Denn ohne diese Bewegung werben bie boben Tone gu ftarf, bietiefen gu fchmach, und die Octaven unrein. 19. S.

Will man eine Uebung machen, um die Octaven auf der Flote rein angeben zu lernen: so fege man die Flote an den Mund, daß das Mund.

Mundloch von der Lippe bis an die zwente Linie bedecket wird; und ziebe bernach die Lippen und das Rinn bis an die unterfte Linie guruck, und ftoge bas eingestrichene D an. Man blafe mit einerlen Starfe; und indem man den 1. Ringer zu bem zwengestrichenen D aufmachen will, schiebe man die Lippen und das Rinn zugleich vorwarts bis an die zwente Linie: fo wird man finden, bag bas zwengestrichene D bon sich selbst an-Dieses wiederhole man fo oft, bis man fublen lernet, wie weit man die Lippen und das Rinn bormarts ichieben muße. Ben der D: Octave last es fich am leichteften ausüben : weil die Deffnung bes erften Fingers es in etwas erleichtert. Man bersuche es daber um einen Ton bober, namlich bon bem eingestrichenen Egum zwengeftrichenen. mußen die Lippen nebst dem Rinn etwas weniger als bis an die unterfte Linie gezogen, und zu der Octabe etwas über die zwente Linie bormarts geschoben werden. Dach diesem Berhalte, ber im 11. 6. gelehret wor= ben, berfahre man mit allen Tonen, fo noch eine Octave über fich ba-Das Erempel Tab. II. Sig. 3, kann hierben gum Mufter bienen, und durch die Versebung in allen Tonarten gebrauchet werden.

20. 0.

Das drengestrichene E ist eigentlich der höchste brauchbare Ton, welchen man zu allen Zeiten angeben kann. Ben den übrigen noch hös hern könmt es auf einen besonders guten Ansah an. Wer dunne und schmahle Lippen hat, dem wird die Höhe desto leichter. Mit dicken Lippen hingegen, hat man in der Tiefe einen Vortheil. Weis man aber nur, die gehörige Weite der Fortschiedung der Lippen auf dem Mundsloche, welche die gegebenen Regeln mit den Linien zeigen, sicher zu sins den; so wird es nicht mehr schwer fallen, alle Tone, sowohl in der Höhe als Tiefe, anzugeben.

21. §.

Es versteht sich also von sich selbst, daß die Lippen, ben Tonen, die stufenweise auf = oder absteigen, sich nur nach und nach bewegen; bey springenden Noten aber, sich, nachdem es die Sprunge mit sich bringen, mehr oder weniger bewegen mußen: damit sie sederzeit, den jedem Tone auf dem Mundloche bestimmten Ort, sicher treffen mogen. Besonders merke man, daß die Tone in der tiefen Octave allezeit starker, als die in der hohen gespielet werden mußen. Dieses ist ben springenden Pasagien absonderlich wohl zu bevbachten.

22. §.

Um die Octaven anzugeben, ift alfo feine Berftarfung des Windes Will man aber einen Ton, es fen in ber Sobe ober Tiefe, ftarfer ober fchmacher angeben; fo merte man, daß die Berftarfung bes Binbes, und das Aurucksieben ber Lippen, bon dem Orte, den fie ben febem Tone auf dem Mundloche einzunehmen haben, den Con bober; Die Masfigung bes Windes, und das Borichieben der Lippen bingegen, ben Ton Will man bemnach eine lange Dote ichmach angeben, und tiefer mache. fie darauf in der Starke des Tones machsen laffen: fo muß man anfanas Die Lippen um fo viel gurud gieben , oder die Riote auswarts dreben, daß ber Ton, mit den andern Instrumenten, in einerlen Stimmung bleibt. In mabrendem farter Blafen, ichiebe man die Lippen bormarte, ober brebe die Rlote einwarts: widrigenfalls murde ber Ton anfänglich zu tief, und julest ju boch werben. Will man aber eben benfelben Son wieder fchwach endigen : fo muß man aud) die Lippen, in geborigem Berhalte wieder gurud gieben; ober die Blote auswarts breben.

23. §.

Die Flote hat den Natursehler, daß einige mit Kreuzen bezeichnete Tone, nicht ganz rein, sondern daß etliche davon ein wenig zu tief, etliche ein wenig zu hoch sind. Denn ben Abstimmung der Flote hat man darauf zu sehen, daß hauptsächlich die natürlichen Tone nach ihrer Vershältniß rein gestimmet werden. Man muß also, so viel als möglich ist, suchen, durch Huse des Ansabes, und nach dem Gehöre, die mangelhaften rein zu spielen. Es ist zwar schon im vorigen Hauptstücke etwas davon erwähnet worden: damit man aber wiße, auf welche man am meissten Achtung zu geben habe; so will ich solche hier namhaft machen.

Das eine und zwengestriche E mit dem Kreuze; das eine und zwens gestrichene außerordentliche Bis; ingleichen das zwengestrichene Gis und 216, sind zu hoch. Deswegen muß man ben Wind maßigen, und bie

Riote einwarts dreben.

Das ein = und zwengestrichene ordentliche Sis, ift zu tief; muß alfo durch das Auswartsdrehen, oder die Berstarkung des Windes erhöhet werden.

Das zwengestrichene D und E mit dem Erniedrigungszeichen find zu tief. hierben muß man die Flote um ein merkliches auswärts drehen.

Bu dem tiefen F, welches der schwächste Ton auf der Flote, und auf den meisten Floten wegen eines unbermeiblichen Mangelsihrer innerlichen

Structur

Structur gu boch ift, muß man die Flote einwarte breben, und bie

Oberlippe ein wenig bormarts schieben.

Wenn man in einem Stucke wechselsweise sachte und stark spielet; so muß man zu bem erstern die Flote so viel auswarts, und zu dem letetern um so viel einwarts dreben, als das Schwachblasen erniedriget, und das Starkblasen erhöhet.

24. **§.** 

Wenn man nun diese Erinnerungen alle wohl in Acht nimmt; so wird man niemals weder zu boch noch zu tief spielen; sondern die Flote wird allezeit rein seyn; welches aber außer dem nicht geschehen kann. Und so fern man sich die großen Terzen, so etwas über sich schweben mussen, im Gehöre recht bekannt machet; so kann man sehr leicht hinter diese Vortheile kommen.

25. S.

Mit Vewegung der Brust kann man dem Tone in der Flote auch viel helfen. Sie muß aber nicht mit einer Heftigkeit, nämlich sitzternd; sondern mit Gelaßenheit geschehen. Thate man das Gegentheil, so würde der Ton zu rauschend werden. Eine proportionirliche Deffnung der Zähne und des Mundes, und Ausdehnung der Rehle, verursachen einen dicken, runden, und männlichen Ton. Das Hinz und wiederziehen der Lippen machet den Ton zugleich schwebend und annehmlich. Man hüte sich, in der zweyten Octave, die Oberlippe der untern vorzuschieben.

26. §.

Endlich ift noch zu merken, daß, wenn man die Flote mäßigen, und etwas schwächer spielen will, wie es im Abagio ersobert wird, man das Mundloch ein weuig mehr, als oben gelehret worden, mit der Lippe bedecken muße. Weil aber die Flote hierdurch etwas tieser wird: so ist eben nöthig daß man, an dem in dem Kopfstücke befindlichen Propse, eine Schraube habe; vermittelst welcher man denselben, um die Flote so viel zu erhöhen, als das schwächer Spielen, und die mehrere Bedeckung des Loches austrägt, aus seiner ordentlichen Lage, um einen guten Meßerzücken breit, tieser in die Flote hinein drücken könne: s. den 10. 11. 12. S. des I. Hauptstücks. Hierdurch wird die Flote um so viel verkürzet, und folglich höher: und man kann auf solche Urt, mit den übrigen Instruzmenten, allezeit in einerley Stimmung bleiben.

## Das V. Hauptstück.

Von den Noten, ihrer Geltung, dem Tacte, den Pausen, und den übrigen musikalischen Zeichen.

### 1. §.

je die Noten auf funf nahe übereinander gesetzte Horizontallinien geschrieben werden; und was vor dieselben, zum Gebrauche der Flote, für ein Schlüssel angewendet wird, habe ich im III Hauptstücke, und deßen 2. §. angezeiget. Ich erinnere hier noch beyläusig, daß es überhaupt neunerley musikalische Schlüssel gebe. Diese werden in dren Claßen eingetheilet, in den G Schlüssel; den C Schlüssel; und den F Schlüssel. Die erste Claße von diesen machet, daß die Linie, worauf einer steht, allezeit das eingestrichene G ist: Der C Schlüssel machet die Linie, worauf er steht, allezeit zum eingesstrichenen G: und der F Schlüssel die seinige allezeit zum ungestrichenen F. Ben der Flote hat man eigentlich nur die Claße der G Schlüssel zu kennen nothig. Es sind zwenerlen Arten des G Schlüssels, nämlich der französische, und der oden angezeigte italianische Schlüssel. Der lettere wird auch der gewöhnliche Wiolinschlüssel genennet. Der erstere steht auf der untersten Linie; und gilt ben der Flote mehrentheils nur in seinem Lande.

Wer sich die viererlen Arten des E Schlüssels, und die dreyerlen Arten des F Schlüssels, als welche theils zu den Roten der Singstimmen, theils zu anderer Instrumente ihren, gebrauchet werden, die aber, des Transponirens wegen, einem Flotenspieler zu wißen nicht ganz undiens lich sind, raber bekannt machen will; der kann solche mit leichter Mübe entweder aus mündlicher Unterweisung, oder aus andern Büchern, die von den Ansangsgründen der Musik handeln, erlernen.

Die Gestalt und ben Gebrauch ber Bersegungszeichen, bermittelft welcher man, so bald sie zu Anfange bes Systems bon funf Linien gesestet, werden,

den Paufen, und den übrigen musikalischen Zeichen. 53 werden, die Tonarten unterscheiden kann, habe ich gleichfalls im III. Hauptst. 3. f. angezeiget.

4. §.

Die Tonart ist wie bekannt zwenerlen, die barte, und die weiche, welche man insgemein Dur, und Moll benennet. Noch genauer könnte man sie, wie im Lateinischen, die größere und kleinere Tonart betiteln. Die Tonart Dur hat die große, und die Tonart Moll, die kleine Terze in ihrem Accord.

5. \$.

Jeder Durton ist dem eine kleine Terze unter ihm liegenden Molltone, in Ansehung der Tone, die in seiner Tonleiter vorkommen, und folglich auch der Versetzungszeichen, gleich. Z. E. C dur dem A moll; B dur dem D moll; u. s. w. Man findet die Vorzeichnungen dieser Tonarten Tab. Il. Fig. 4. Die Grundtone dieser harten und weichen Tonarten, welche einander gleich sind, stehen immer übereinander. Die oberste Note ist die Grundnote vom Durtone, und die unterste die Grundnote vom Molltone.

Rede barte Tonart bat die große Secunde, die große Terze, die orbentliche Quarte, die reine Quinte, die große Serte, und die große Septime, bon dem Grundtone an über fich gerechnet, in ihrer Tonleiter. Jede weiche Tongrt bat die große Secunde, die fleine Terze, die or-Dentliche Quarte, Die reine Quinte, Die fleine Serte, und Die fleine Septime, bon dem Grundtone an über fich gerechnet, in ihrer Tonleiter. Ben dem C dur und Il moll liegen alle Diefe Tone, in der diatonischen Scala: ben den übrigen Lonarten aber nicht. Deswegen mußen, ben jeder Tonget, entweder fo viel Rreuze oder fo viel b vorgezeichnet werden, als nothig ift, die gedachten Conleitern gu bilben. Bom C bur und Al moll, bis ins Ges dur und Es moll, werden die immer eine Quarte über den borigen liegenden Tonarten, welche, fo wie die eine Quarte unter feder liegende Tonart, entweder bart, oder weich find, in ibrer Borgeichnung, allezeit mit einem b vermehret: und vom C dur und 21 moll an, bis ins Ris dur und Dis moll, bekommen die eine Quinte über den borigen liegende Tonarten, immer ein Rreug mehr, als bie borigen. febe ibre Albbildung. Tab. Il. Rig. 4.

7. §.

In vorigen Zeiten, da man die Tonleitern der Tonarten aus lauter biatonischen Tonen zusummen setzete, und folglich, ben manchen weichen 3 Tonarten

### 54 Das V. Sauptstud. Don den Noten, dem Tacte,

Tonarten, die Sorte groß; ben andern wieder die Secunde klein seyn mußte, wie zum Erempel ben den der Dorischen und der Phrygischen Tonart: D, und E moll; da man ferner diese Tonarten um einen oder mehrere Tone transponirete, und ihre Tonleitern benbehielt; so folgete darauß, daß bisweilen ein Kreuz, bisweilen ein b weniger vorgezeichnet wurde, als iso üblich ist; und daß weiter keine, als die Jonische und Neolische Tonart, E dur und A moll, so wohl für sich, als wenn sie transponiret wurden, mit unsern heutigen Tonleitern überein kamen. Wollte man, wie einige Componischen vor nicht gar langer Zeit noch gesthan haben, dieser Art der alten Borzeichnungen, ben den nach neuer Art eingerichteten Modulationen nachahmen; so würde man sich im Schreiben viel unnöthige Mühe machen: weil man die b, und Kreuze nachhero, ben einer seden Note, wo es nothig wäre, insbesondere vorsessen müßte.

8. §.

Wenn man die Geltung der Noten, die Tab. II. Kig. 6. vorgeftellet au feben ift, fich leicht eindrucken will; fo ftelle man fich die runde meife Note ohne Strich, fo im gemeinen geraden Tacte einen gangen Jact gilt, ale ein Ganges bor, f. Sig. 6. (a). Gine weiße Note mit einem Striche, deren zwo auf einen Tact geben, ftelle man fich ale die Salfte Diefes Gangen bor, f. (b). Gine fchwarze ohne Querfrich, Die man ein Biertheil nennet , und beren bier auf einen Tact geben , als ein Riertheil diefes Bangen , f. (c). Ben den übrigen , als: Achttheilen, f. (d), Sedyschntheilen, f. (e), 3men und drenfligtheilen, f. (f), zeiget ber Rame ichon, ben wiebielften Theil bes Gangen fie ausmachen; und daß, fo wie fie bier aufeinander folgen, immer eine die Salfte der borbergebenden beträgt, und alfo, der Beltung nach, noch einmal fo flein ift. Man pfleget fie nach ben Querftrichen, mit benen fie berfeben find, auch ein swen = und brengeschwangte Roten gu nennen. Gin feber Querftrich bermehret die Angahl ber Roten in einem Tacte, noch um einmal fo viel, und machet folglich die Zeit ihrer Wahrung noch um einmal fo geschwind. Doch geschwindere Noten find demnach die bier - und funfaeschmanzten; diefe fommen aber niemals in großer Ungabl bor. Wenn ber gefchmangten Roten mehrere auf einander folgen, fo merden folche ju gmoen, vieren, ober achten gusammen gestrichen: welches man aledenn Riguren nennet, f. Tab. Il. Rig. 6. (d) (e) (f).

9. (.

Wenn ein Dunct hinter einer Note fteht, fo gilt derfelbe noch halb fo viel als die borbergebende, oder eben fo viel als die folgende Note. f. Tab. II. Rig. 7.

10. 6.

Die Daufen, fo anstatt der Noten borfontmen, bedeuten daß man fo lange ftillschweigen muße, als es die Beltung einer jeben, nach ihrem Reitmagge, erfodert. Die Geltung aber ift fo wie folget : Gin bider Strich , ber den Raum gwischen dren Linien berühret, gilt bier Tacte, wie die Noten darunter zeigen, f. Tab. Il. Fig. 9. (a). Gin bider Strich zwischen zwo Linien gilt zweene Tacte, f. (b). Ein Dicker Strich unter einer Linie gilt einen gangen Tact, f. (c). Der, fo uber ber Linie steht, gilt einen halben Tact, f. (d). Die übrigen Pausen, f. (e) gelten fo viel ale die darunter ftebenden Moten, namlich: Biertheile, Achttheile, Sechzehntheile, und Zwen und drenfligtheile. hinter diese legtern Arten ber Paufen pfleget man zuweilen Puncte zu fegen, welche fo wie ben den Roten, ebenfalls halb fo viel als die borbergebenden Daufen gelten, f. (f). Es gefchieht aber diefes nur meiftentheils aus Bequemlichkeit, um nicht zwo Pausen nach einander zu feten. Gine Generalpause oder germate, oder Rubezeichen ift, wenn über einer Pause ein balber Cirfel, mit einem Puncte barunter fteht. Sier halten alle Stimmen nach Belieben ftill; ohne fich an die Regel bes Tactes zu binden. f. (g). Man besehe bierben des XVII. Sauptst. 7. Abschn. 43. f.

H

Die richtige Abmeffung und Gintheilung langfamer und geschwinder Noten, beißt ber Cact: (la mesure) fo wie hingegen bas Zeitmags (le mouvement) die Gesetze ber langfamen und geschwinden Bewegung Des Tactes ausmachet.

12. §.

Der Tact überhaupt ist zwenerlen: gerader und ungerader. Der gerade lagt fich wieder in gleiche Theile gertheilen; ben dem unges raden aber ift die Theilung ungleich. Den ungeraden pfleget man ins, gemein Tripeltact ju nennen. Wenn ein Tact gu Ende ift, pfleget man, im Schreiben, zwischen die Moten einen Verticalstrich zu feben: alfo machen fo viel Noten, ale fich zwischen zweenen diefer Striche befinden, nach dem, ju Unfange eines Studes, binter ben Berfe-Bunas,

56 Das V. Hauptstück. Von den Noten, dem Tacte,

gungezeichen, gesetzeten Tactzeichen, einen Tact aus, bon welcher Art er auch sen, f. Tab. U. Fig. 6.

13. \$.

Der gerade Tact ist wieder zwenerlen: Vierviertheiltact, und Zwen, viertheiltact. Der Vierviertheiltact, welchen man auch den gemeinen ge, raden, oder schlechten Tact zu benennen psieget, wird zu Anfange eines Stüsckes mit einem großen Cangedeutet: Der Zwendiertheiltact hingegen mit Z. Ben dem Vierviertheiltacte ist wohl zu merken, daß, wenn durch das Cein Strich geht, wie Tab. U. Fig. 10. zu sehen ist, solcher Strich beseute, daß alsdenn die Noten, so zu sagen, eine andere Geltung bekommen, und noch einmal so geschwind gespielet werden müssen, als sonst, wenn das Ckeinen Durchstrich hat. Man nennet diese Tactart: allabreve, oder alla Capella. Weil aber ben der istgemeldeten Tactart, von vielen, aus Unwissenheit, Fehler begangen werden: so ist einem seden anzurathen, diesen Unterschied sich wohl bekannt zu machen. Denn diese Tactart ist im galanten Styl isiger Zeit üblicher, als sie in vorigen Zeiten gewesen ist.

14. \$.

Der Tripeltact ist von verschiedener Art, wie hier die übereinander geseten Ziffern zeigen, als: 3. Dreneintheil; 3. Drenzwentheil; 4 Drenwiertheil; 5 Drenachttheil; 6 Sechswertheil; 5 Drenachttheil; 6 Sechsachttheil; 2 Neunachttheil; 6 Zwolfachtheiltact. u. s. w.

1.5. §.

Es giebt eine Art von Figuren, wo dren gleiche Noten zusammengestrichen werden, und folglich dem Tripeltacte ahnlich sehen; sie kommen aber sowohl in gerader als ungerader Tactart vor. Man nennet diese Fisquren: Triolen. Hier machen dren eingeschwänzte Noten ein Vierstheil, s. Tab. II. Fig. 7. (1); drenzwengeschwänzte ein Achttheil, s. (m); dren drengeschwänzte ein Sechzehntheil, s. (n); wie die darüber besindslichen Noten ausweisen. Man pfleget auch wohl, zum Ueberfluß, die Aisser zu seigen; wie ben (1) zu sehen ist.

16. §.

Da ich nunmehr die Geltung der Noten und Pausen, ingleichen die verschiedenen Tactarten gewiesen habe; so wird noch nothig senn, zu zeigen, wie jede Note und Pause in den Tact gehörig eingetheilet werden musse, und wie man dieses auf eine leichte Art erlernen könne. Die meissten sehen solches als etwas leichtes an, und glauben, daß man es durch Uebung

Neil es aber vielen, die sich doch lange Zeit damit abgegeben haben, noch daran fehlet, so folget daraus, daß es nicht eines der leichtesten Dinge in der Musik sen musse. Es hängt von dieser Erkenntniß viel ab, um ein Stück wohlklingend vorzutragen: und wer sie nicht ben Zeiten durch richtige Frundsäse erlanget, der bleibt in einer beständigen Ungewisheit; sindet auch öfters ben Kleinigkeiten, so ihm nicht täglich vorkommen, einen Anstoß. Es ist nicht zu läugnen, daß ein mündlicher Unterricht, wenn er gründlich ist, hierben bessere Diensste thue, als eine schriftliche Anweisung. Weil es aber auch vielen, die andere unterweisen sollen, in diesem Puncte an der rechten Lehrart sehzlen könnte: so will ich hier eine Methode zeigen.

17. §.

Man gewöhne fich erftlich, mit ber Spige bes Ruges gleiche Schlage zu machen, wozu man ben Pulsichlag an ber Sand zur Richtschnur nehmen fann. Alisdenn theile man ben gemeinen geraden, oder Bierviertheiltget, nach Auleitung des Pulsschlages, mit dem Auße in Acht= theile ein. Ben bem erften Schlage ftofe man die weiße Note obne Strich, f. Tab. II. Rig. 6. (a) mit ber Junge an, und unterhalte ben Ton to lange, bis man in Gedanken, nach bem Schlage bes Ruges, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. gezählet hat: fo wird diefer Tact feine gehörige Reit bekommen. Man fabre fort in dieser Art mit dem Jube zu schlagen, und Bable ben ber erften weißen Rote mit einem Striche, f. (b) 1. 2. 3. 4; ben der zwenten ebenfalls: 1,2,3,4: fo wirb es mit diesen zweenen halben Zacten auch feine Richtigkeit haben. Ben ben Biertheilen, f. (c), fommen zweene Schlage auf jede Note. Ben den Uchttheilen, f. (d), fommt auf jede Note ein Schlag. Ben ben Sechzehntheilen, f. (e), fommen gwo Moten auf einen Schlag: und wenn man bas Aufbeben bes Ruges sowohl als bas Riederschlagen beffelben gablet; so theilet foldes die Sech. gehntheile vollig ein. Ben den Zwen und brenfligtheilen, f. (f), tommen amo Noten aum Riederschlage, und amo gum Aufheben.

18. 0.

Diese Eintheilung in acht Schläge, kann in allen langsamen Stücken, nachdem es das Zeitmaaß erfodert, zur Regel genommen werden. In geschwinden Stücken aber, kann man den gemeinen geraden Tact in vier Theile, allwo denn das Niederschlagen und Ausheben des Fußes Uchtstheile ausmachen; den Tripeltact aber, in drey Theile eintheilen.

### 58 Das V. Sauptstud. Don den Moten, dem Catte,

19. §.

Im Allabrevetacte bekommen die halben Tacte so viel Zeit, als im gemeinen geraden Tacte die Viertheile haben; und die Viertheile so viel, als im gemeinen Tacte die Achttheile einnehmen; folglich werden nur die halben Tacte mit dem Juße markiret.

20. §.

Die weiße Note mit dem Puncte, f. Tab. II. Fig. 7. (a), bekommt sechs Schläge mit dem Juße; und die darauf folgende schwarze Note, zweene Schläge. Die schwarze Note mit dem Puncte, s. (b), bekommt dren Schläge; und die folgende nur einen Schlag.

21. 6.

Ben den Uchttheilen, Sechzehntheilen, und 3men und brenfigtheilen, mit Puncten, f. (c) (d) (e), geht man, wegen ber Lebhaftigkeit, fo diese Moten ausdrucken muffen, bon ber allgemeinen Regel ab. ift hierben insonderheit zu merken : daß die Note nach dem Puncte, ben (c) und (d) eben fo furz gespielet werden muß, als die ben (e); es sen im langsamen oder geschwinden Zeitmaaße. Sieraus folget, bag diese Doten mit Puncten ben (c) fast die Zeit bon einem gangen Biertheile; und die ben (d) die Zeit von einem Achttheile bekommen: weil man die Zeit der kurzen Note nach dem Puncte eigentlich nicht recht genau bestimmen Diefes deutlicher zu begreifen, fpiele man Die unterften Moten ben (f) und (g) langfam, boch ein jedes Erempel nach feinem geborigen Beitmagge, namlich bas ben (d) noch einmal fo geschwind, ale fenes ben (c); und das ben (e) noch einmal fo gefchwind, als das ben (d): und ftelle fich in Gedanken die oberften Roten mit Puncten bor. febre man folches um; fpiele die oberften Noten; und halte eine jede Note mit bem Puncte fo lange, bis die Zeit bon ben unterften Noten mit ben Puncten berfloßen ift. Die Noten mit den Puncten mache man eben fo fury, ale die darunter befindliche biergefchmangte Note es erfobert. Muf diefe Urt wird man feben, daß die oberften Noten mit den Puncten ben (f), die Zeit von dren Sechzehntheilen, und einem Zwen und dren-Bigtheile mit einem Puncte bekommen : und daß die ben (g) die Beit bon einem Sechzebntheile und einem punctirten 3men und brengigtheile; Die ben (h) aber, weil ben den unterften Roten zweene Puncte fteben, und bie folgenden Roten noch einmal geschwanzet find, nur die Zeit bon einem 3men und drengigtheile, nebft anderthalbem Puncte, erhalten.

22. \$.

Diese Megel ift ebenfalls ju bevbachten, wenn in der einen Stimme Triolen find, gegen welche die andere Stimme punctirte Roten bat. f. (i). Dan muß bemnach die furge Rote nach bem Puncte nicht mit ber dritten Dote bon ber Triole, fondern erft nach berfelben anschlagen. Widrigenfalls murbe foldjes dem Sechsachttheil = oder 3wolfachttheil= tacte abnlich flingen , f. (k). Bende Arten aber muffen doch febr berfchieden fenn: indem eine eingeschmanzte Triole, ein Biertheil; eine zwengeschmanzte, ein Uchttheil; und eine brevgeschmanzte, ein Sechgebntbeil ausmachen : wie die barüber ftebenden einzelnen Roten, ben (1) (m) und (n) ausweisen: Da bingegen, im Sechsachttheil: und 3molf. achttheiltacte, bren eingeschwänzte Noten ein Biertheil und ein Achttheil machen, f. (k). Wollte man nun, diefe, unter Triolen befindlichen. punctirten Noten alle nach ihrer ordentlichen Geltung fpielen: fo mirbe der Ausdruck davon nicht brillant und prachtig, fondern febr labm und einfältig fenn.

23. 6.

Mit den Noten ben Sig. 8, wo der Punct binter der zwenten Note fteht, hat es wegen ber lange bes Punctes, und ber Rurge ber erften eine Bleichheit, mit den oben gemelberen punctirten Roten. Sie fteben nur umgefehret. Die Noten D und C ben (a) muffen eben fo furt fenn, ale die ben (c), es fen im langfamen ober gefchwinden Reits Mit den zwo geschwinden Noten ben (b) und (d) verfahrt man auf gleiche Weise; und bekommen bier zwo Noten nicht mehr Zeit. als bort eine. Ben (e) und (f) werden die Roten nach den Puncten eben fo geschwind und pracipitant gespielet, ale bie bor ben Puncten, ben (b) und (d). Je furger man die ersten Noten ben (a) (b) (c) (d) machet: ie lebhafter und frecher ift der Ausdruck. Je langer man bingegen ben (e) und (f) die Puncte balt: ie fchmeichelnder und gnnebmlicher flingen diefe Urten bon Roten.

24. \$.

Bon ben Paufen ift bereits gefaget worden, daß man ba mo fie fteben fo lange ftillschweige, als die Zeit ihrer Geltung erfodert. nem ober mehr Tacten, wird nicht nothig fenn, eine Erklarung ju mas chen, weil man fich nur nach bem Tactschlage richten barf. f. Rig. 9. (a) (b) (c). Bat man aber einen halben Tact zu pausiren; fo zähle man, nach dem Schlage des Rufes, wie ben einer weißen Note: 1.2.3.4, D 2

und stoße mit dem fünften Schlage die folgende Note an, s. (h). Bey einem Biertheile zähle man: 1.2, und stoße die folgende Note mit dem dritten Schlage an, s. (i). Bey einem Uchttheile sage man: 1, und stoße die Note mit dem zweyten Schlage an, s. (k). Bey einem Sechzehntheile sage man auch: 1, und stoße die Note mit dem Aussehntheile sage man auch: 1, und stoße die Note mit dem Aussehntheile sage man ebenfalls: 1. Weil aber hier zwo Noten im Niederschlage, und zwo im Aussehen des Fußes kommen; so muß die Note nach der Pause noch im Niederschlage angestoßen werden. s. (m).

Sat man sich nun im langsamen Zeitmaaße auf diese Art genugsam genbet; so spiele man diese Exempel immer ein wenig geschwinder, bis man einige Fähigkeit erlanget hat, ein mehreres zu unternehmen. Endzlich wird die Eintheilung der Noten einem so geläusig werden, daß man des Schlagens des Tactes mit dem Juße, ganz und gar wird entbehren können.

26. §.

Eine genaue und gemisse Bestimmung ber verschiedenen Arten des Zeitmaasies, sindet man im XVII. Hauptstude, und dessen VII. Abschnitte bom 45. bis 59. §.

27. §.

Der Wiederholungszeichen giebt es unterschiedene Gattungen. Wenn zweene gerade Striche, ohne Punct, neben einander fteben, f. Rig. 5. (b); fo bedeuten fie, daß zwar bas Stud aus zweenen Theilen bestebe, und ber erfte Theil beffelben wiederholet werben mufe; bod nicht eher, als bis das Stud bom Anfange bis jum Ende gesvielet worden. Alisbenn mird ber erfte Theilnoch einmal bis an die zweene Striche, ober, welches einerlen ift, bis an die borbergebende Note, über welcher ein balber Eirfel mit bem Puncte fteht, f. (a), wiederholet. Ben folden Studen fdreibt man, ju Ende des zwenten Theils: Da Capo. Wenn hinter einem Striche bier Puncte fteben, f. (c), fo bedeuten fie, daß die folgenden Noten, bon da an, bis an einen andern Strich der die Puncte bor fich bat, zu wiederholen find. Man pfleget auch mobl, über foldje zu wiederholende Noten, das Wertchen: bis, zu schreiben. Wenn neben zweenen Strichen auf einer jeden Seite zweene Pancte fteben, f. (d). fo bedeuren fie, daß has Ctuck aus zweenen Theilen befiebe; und bag ein jeder Theil zwenmal wiederholet werden muffe. Wenn aber guleet ein nder

voer zweene halbe Cirkel mit Puncten stehen, s. (e); so bedeuten sie daß das Stud allda schließe. Das Zeichen auf dem E, s. (f), beisset der Custos; und zeiget den Ort an, auf welchem die erste Note der folgenden funf Linien steht.



## Das VI. Hauptstück.

# Vom Gebrauche der Zunge, ben dem Blasen auf der Flote.

### Ι, δ.

ie Zunge ist eigentlich das Mittel, wodurch die Tone auf der Flote lebhaft vorgetragen werden können. Sie ist zur musikalischen Aussprache bochst nothig; und verrichtet eben das, was der Bogenstrich ben der Bioline thut. Es unterscheidet sich dadurch ein Flotenspieler von dem andern: so daß, wenn ihrer etliche ein Stück wechselsweise spielen, man dasselbe, wegen des unterschiedenen Bortrages, östers kaum mehr kennen kann. Dieses rühret nun mehrentheils vom rechten oder unrechten Gebrauche der Zunge her. Es ist wahr, daß auch an den Fingern viel gelegen ist. Sie sind nicht nur nothig, um die Höhe oder Tiese sedes Tones zu bestimmen, und die Intervalle von einander zu unterscheiden; soudern auch, um seder Note ihre gehörige Zeit zu geben. Sie können aber doch der Lebhaftigkeit des Bortrages nicht so behüsslich senn, als es die Zunge ist. Denn diese muß den Ausdruck der Leidenschaften, in allen Stücken, er mag prächtig oder traurig, lustig oder annehmlich, oder wie er soust wolle, senn, beleben.

2. §.

Um nun vermittelst ber Junge, und des durch dieselbe ausgestoßenen Windes, den Ton in der Flote recht zur Ansprache zu bringen, muß man, nach Beschaffenheit der zu spielenden Noten, in währendem Blassen gleichsam gewisse Spiben aussprechen. Diese Spiben sind von dreyer-ley Urt. Die eine ist: ti oder di; die andere: tivi; und die dritte: did'll.

Die lettere Art psleget man die Doppelzunge zu nennen, so wie hingegen die erstere Art: die einfache Zunge genennet wird. Von jeder Art, sowohl wie sie zu erlernen, als zu gebrauchen ist, soll in einem bessondern Abschnitte gehandelt werden. Und weil der Gebrauch der Zunge auf dem Hobve und dem Basson, mit dem auf der Flote viel gemein hat; so will ich, zum Rugen derer, welche die genannten Instrumente spielen, in einem Anhange zeigen, wie sie die Zunge daben zu gebrauchen, und was sie sonst noch besonders zu bemerken haben.

## Des VI. Hauptstücks

I. Abschnitt.

### Vom Gebrauche der Zunge mit der Sylbe: ti oder di.

I. §.

mussen; so ist zu merken, daß ben kurzen, gleichen, lebhaften, und geschwinden Noten, das ti gebrauchet wird. Bey langsamen, auch wohl lustigen, doch daben annehmlichen und unterhaltenen Melodien hinzegen, muß man das di brauchen. Im Adagio brauchet man allezeit das di; ausgenommen ben punctirten Noten, zu welchen das ti nothig ist. Diesenigen so der Obersichssischen Mundart gewohnt sind, haben sich hierben besonders in Ucht zu nehmen, um das t und d nicht mit einzander zu bermengen.

2.

Man nennet das ti einen Jungenftoß. Um diesen zu machen, muß man die Junge, an beyden Seiten fest an den Gaumen drucken, und die Spise derselben frumm, und in die Hohe, born nahe ben den Zahnen anlegen: damit der Wind aufgehalten oder gespannet werde. Wenn nun der Ton angegeben werden soll; so zieht man nur die Spise der Zunge born bom Gaumen weg; der hintere Theil der Junge aber bleibt

am

Dom Gebrauche der Zunge mit der Sylbe ti oder di.

am Gaumen: und durch diefee Weggieben geschieht ber Stoß bom aufgehaltenen Winde; nicht aber burch das Stofen ber Bunge felbit, wie biele irrig alauben.

Einige haben die Urt, daß sie die Zunge zwischen die Lippen segen, und ben Stoß durch das Zuruckziehen berfelben machen. Diefes balte ich fur falfch. Denn dadurch wird, besonders in der Tiefe, der dicke, runde, und mannliche Con verhindert: die Bunge muß auch eine allzuweitfauftige Bewegung, bor : oder ruchwarts, machen; welches an ber Beschwindigfeit binderlich ift.

11m einem jeden Tone, bon der Tiefe bis in die Sobe feinen geboris gen Ausbruck zu geben, muß man mit dem Bungenstoße, eben so, wie mit den Lippen und dem Kinne berfahren, namlich: wenn man von dem tiefften Tone an, die Tone nach der Reihe bis an die hoben fvielet; muß man, ben dem tiefften, die Bunge um einen guten Daumen breit bon ben Bahnen ruckwarts, frumm an den Gaumen fegen; ben Mund weit auseinander dehnen; und ben einem jeden hohern Cone, mit der Bunge immer ein wenig mehr bormarts an ben Gaumen ftogen; auch den Mund immer enger gufammen brucken. Diefes fete man fort, bis in bas bochfte S, allwo die Bunge gang nabe an die Bahne fommt. Bou bem bochften Caber an, muß man mit ber Bunge nicht mehr frumm, fondern gerade, amischen ben gabnen an die Lippen ftogen. Man bersuche bas Gegentheil. und giebe die Bunge ben bem bochften Tone weit guruch; ober ftoge mit berfelben ben dem tiefften Tone gmischen die Babne: fo wird man finden, daß die Hobe pfuschend flingt, auch nicht gut anspricht; die Tiefe bingegen schwach und bunne wird.

5.

Will man die Noten febr furz machen; fo muß man bas ti gebrauchen, da die Spife ber Bunge gleich wieder an den Baumen guruck fpringen muß; um ben Wind aufs neue ju fvannen. Dan fann biefes am besten merken, wenn man, ohne zu blasen, etliche ti ti ti geschwind binter einander ausspricht.

6. 6.

Ben langsamen und unterhaltenen (nourissanten) Roten, barf der Stoß nicht hart fenn: weswegen man alebenn bas Di anstatt bes ti brauchet. hierben ift zu merken, daß, fo wie ben bem ti die Spife der Zunge gleich wieder an den Gaumen springt; dieselbe hingegen, ben dem di, mitten im Munde frez bleiben muß: damit der Wind nicht vershindert werde, den Ton zu unterhalten.

7. 6.

Wenn die Achttheile im Allegro Springe ausmachen, so haben sie ti. Folgen aber andere Noten darauf, welche stusenweise auf, oder niederwärts gehen; sie mögen aus Achttheilen, Viertheilen, oder weißen Noten bestehen: so wird das di gebrauchet, s. Tab. III. Fig. 1. Steben Striche über den Viertheilen: so bleibt das ti. s. Tab. III. Fig. 2. Findet sich ein Vorschlag ben einer Note, so wird derselbe mit eben der Art Zunge gestoßen, wie die vorhergehenden Noten; sie mögen hart oder weich senn. s. Tab. III. Fig. 3. und 4.

8. **(**.

Es ist eine allgemeine Regel, daß zwischen dem Vorschlage, und der Note die vor ihm hergeht, ein kleiner Unterschied senn musse; absons derlich wenn bende Noten auf einerlen Tone stehen: damit man den Vorsschlag deutlich hören könne. Die Junge muß also nach Anstohung der vorhergehenden Note, gleich wieder an den Gaumen springen; wodurch der Wind aufgehalten, die Note kurzer, und also der Vorschlag deutlischer wird.

9. §.

Ben geschwinden Passagien ihut die einfache Zunge keine gute Wirskung, weil die Noten badurch alle einander gleich werden; welche doch, dem guten Geschmacke gemäß, etwas ungleich senn mußen. s. Xl. Hauptst. 11. h. Man kann sich also daben der zwo andern Arten des Zungengebrauchs bedienen, nämlich des tiri zu punctirten Noten, und zu Passagien von mäßiger Geschwindigkeit; des did U aber zu sehr geschwinden Vassagien.

10. δ.

Nicht alle Noten durfen mit der Junge gestoßen werden: sondern wenn ein Bogen über zwo oder mehr Noten steht; so muß man dieselben schleisen. Es ist demnach zu merken, daß nur die Note, ben welcher der Bogen anfängt, gestoßen werden muß: die übrigen aber, die sich unter dem Bogen besinden, werden an dieselbe geschleiset; woben alsdenn die Junge nichts zu thun hat. Es wird auch, ordentlicher Weise, bep schleisenden Noten nicht ti sondern di gebrauchet, s. Tab. III. Fig. 5. Steht aber ein Strich über der vor dem Bogen hergehenden Note;

Vom Gebrauche der Junge mit der Sylbe ti oder di. 65

fo bekömmt sowohl dieselbe, als auch die folgenden: ti, s. Fig. 6. Wenn der Bogen ben der zwenten Note anfangt, und die im Niederschlage an die im Ausheben geschleifet wird; so spiele man dieselben wie ben Fig. 7. zu sehen ist. Geschieht dieses aber im geschwinden Zeitmaaße; so nimmt man ti anstatt di.

11. \$.

Wenn über Noten die auf einerlen Tone stehen, ein Bogen befinds lich ist, s. Fig. 8; so mußen selbige burch bas Sauchen, mit Bewegung ber Brust, ausgedrücket werden. Stehen aber über solchen Noten zusgleich Puncte, s. Fig. 9; so muffen diese Noten viel schärfer ausgedrücket, und so zu sagen mit ber Brust gestoßen werden.

12. S.

Es ist nicht wohl möglich, weder den Unterschied zwischen ti und di, von welchem boch der Ausbruck der Leidenschaften ziemlichen Theils abstängt; noch die vielerlen Arten des Jungenstoßes, mit Worten völlig zu bestimmen. Inzwischen wird doch die eigene Ueberlegung einen seden überzeugen, daß, so wie zwischen schwarz und weiß sich noch verschiedene Zwischensarben besinden; also auch zwischen hart und weich, mehr als ein Grad der Mäßigung statt sinden musse. Folglich kann man auch mit der Zunge das ti und di auf vielerlen Arten ausdrücken. Es kömmt nur darauf an, daß man suche die Junge geschift genug zu machen, um die Noten, nach ihrer Beschaffenheit, bald härter, bald weicher stoßen zu können: welches sowohl durch das geschwindere oder langsamere Wegziehen der Junge vom Gaumen; als durch das stärkere oder schwächere Blassen des Windes gewirket wird.

13. §.

An einem geoßen Orte, wo es schallet, und die Zuhörer weit ente fernet sind, muß man die Noten, mit der Zunge, überhaupt mehr und schärfer markiren, als an einem kleinen Orte; besonders wenn etliche Noten auf einerlev Tone vorkommen; sonst klingen dieselben als wenn sie nur mit der Brust gehauchet wurden.

### 

## Des VI. Hauptstücks

II. Abschnitt.

### Vom Gebrauche der Zunge mit dem Wörtchen: tiri.

ı. **6**.

Diese Urt bat ben Pagagien von mäßiger Geschwindigkeit ihren guten Rugen: besonders weil daben die geschwindesten Noten allezeit etwas ungleich gespielet werden muffen. f. XI. Sauvist. 11. &.

Wie die Sylbe ti mit der Zunge auszubrucken fen, habeid, bereits im borigen Abschnitte gezeiget. Ben der Urt wobon bier gehandelt wird, fommt noch bas ri bagu. Dan muß suchen ben Buchftaben r recht scharf auszusprechen. Dieses thut im Bebore eben die Wirfung, als wenn man ben der einfachen Bunge bas Di brauchet: ob ce gleich bemienigen der felbst spielet, nicht so borfommt.

Ben Noten mit Puncten ift biefes tiri unentbehrlich; benn es brudet die punctirten Noten biel icharfer und lebhafter aus, als feine andere Urt des Bungengebrauches bermogend ift.

Ben biesem Wörtchen tiri fällt ber Accent auf bie lette Sylbe, bas ti ift furs, und bas ri lang. Das ri muß alfo allezeit zu ber Note im Niederschlage gebrauchet werden: bas ti aber ju der Note im Aufheben. Das ri tommt alfo in vier Sechzehntheilen allezeit zu ber erften und dritten; bas ti aber ju ber zwenten und vierten Rote.

Da man aber niemals mit ri anfangen kann; fo muß man die erften amp Noten mit ti ftogen. Ben ben übrigen bon biefer Urt Roten fabrt man mit tiri fort, bis eine Beranderug, entweder in Roten, oder burch Paufen geschieht. Rolgende Erempel werden zeigen, wie diese Urt Noten

mit

mit der Zunge ausgesprochen werden muffen, f. Tab. III. Fig. 10. 11. und 12. Wenn auftatt ber erften Rote eine Paufe ftebt, wie ben bem letten diefer Erempel zu erseben ift, fo feget man das tiri fort. aber hier ben dem zwenten Biertheile die Duncte aufhoren, und bie zwo brengefchmanzten Noten: E, F, im Aufheben kommen: fo bat eine iede ti. Das folgende B im Riederschlage bat ri; und weil felbiges feinen Dunct neben fich bat, und alfo mit dem folgenden & gleich ift: fo bekommt bas folgende mit bem Puncte ti auftatt ri.

Im Triveltacte bat es gleiche Bewandniß, f. Tab. III. Rig. 13. und 14. Wenn im 3, 8, 8, 8, oder & Tacte, in einer Figur bon dren Noten, die erfte einen Punct binter fich bat, wie folches in Giquen borkommt: fo baben die zwo erften Doten ti, und die lette ri, f. Zab. III. Kig. 15. 16. 17. und 18.

7. Ben Noten ohne Punct kann, anstatt des ti, das Di gebrauchet werben. Denn in Vaffagien erlaubet die Geschwindigkeit nicht bas ti auszusprechen: es murbe ferner bem Gebore unangenehm fallen: und endlich wurden auch die Noten allzuungleich werden. Doch behalt die erfte allezeit ti, und die übrigen Diri. Rolgen auf Sechzehntheile fpringende Achttheile; fo brauche man ti: und ben benen bie ftufenweise geben, Di: s. Kia. 19. und 20. ٥.

8.

Burde erfodert bag die Pagagien geschwinder gespielet merden mußten, als man bas diri aussprechen fann : so muß man entweder die britte und vierte, oder die erfte und zwente schleifen, f. Fig. 21. und 22. Die lettere Urt, mo die erfte und vierte Dote ti, die dritte aber ri bat. ift am meiften angupreifen: weil man dieselbe ben berfchiedenen Urten ber Paffagien, sowohl in fpringenden als gehenden Roten brauchen fann-Durch bas Schleifen der zwenten Dote erholet fich auch die Bunge; und Fann, ohne fich zu ermuben, befto langer ausbauern : ba fie bingegenben der Art, wo man das diri beständig fortsiget, bald mide, und an ber Beschwindigkeit verhindert wird. Man sebe biervon die Bensviele Zab. IIL Rig. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

Die lette Urt ben Rig. 29. ist im Triveltacte zur Beschwindigkeit Die bequemfte; boch muß man sich überhaupt nach ben fpringenden Noten richten. richten. Wenn auf eine Note zwo geschwindere folgen; so können die zwo ersten di, und die dritte ri haben. Eben so verhält es sich mit dren gleichen Achttheilen, oder Triolen. s. Tab. III. Fig. 30. 31. 32. 33. und 34.

**♦**♦**♦**♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

## Des VI. Hauptstücks

III. Abschnitt.

### Vom Gebrauche der Zunge mit dem Wörtchen: did'll, oder der sogenannten Doppelzunge.

### 1. ģ.

ie Doppelzunge wird nur zu den allergeschwindesten Passagen gebrauschet. So leicht sie so wohl mundlich gezeiget, als durch das Gehör begriffen werden kann: so schwer källt es, sie schriftlich zu lehren. Das Wörtchen did'll, welches man daben ausspricht, sollte aus zwo Sylben bestehen. In der zwenten ist aber kein Selbstlauter: also kann sie weder didel noch dili, sondern nur did'll genennet werden; woben man den Selbstlauter, der in der zwenten Sylbe stehen sollte, berbeißet. Dieses d'll aber kann mit der Spise der Zunge nicht ausgesprochen werden, wie das di.

### 2. J.

Wie das di gemachet werden musse, habe ich im ersten Abschnitte die ses Hauptstucks gezeiget. Ich beziehe mich also bier darauf. Will man nun das did'll aussprechen; so sage man erstlich di: und indem die Spise der Zunge vorn an den Gaumen springt, so ziehe man geschwind die Mitte der Zunge, auf beyden Seiten, ein wenig vom Gaumen nies derwärts ab: damit der Bind, auf beyden Seiten, die Quere zwischen den Zihnen heraus gehe. Dieses Wegziehen wird also den Stoß der zwenten Sylbe d'U geben; welche man aber, ohne das vorhergehende di, niemals allein auszusprechen vermag. Man spreche hierauf dieses did'll etliche

Vom Gebrauche der Zunge mit dem Wörtchen did'll.

etlichemal geschwind hinter einauder aus; so wird man besser horen, wie es klingen soll, als ich es schriftlich ausdrücken kann.

3. §.

Im Gebrauche ist das did'll das Gegentheil vom tiri. Denn so wie der Accent ben tiri auf der zwenten Sylbe liegt; so fällt derselbe ben did'll auf die erste, und kömmt allezeit auf die Note im Niederschlage, oder auf die sogenannte gute Note.

4. \$

Will man dieses did'll ausüben lernen; so ist nöthig, daß man ans fänglich etliche Noten auf einerlen Tone spiele; ohne Bewegung der Finger; und zwar in der Mitte der Tonleiter; denn diese Urt der Junge will benm Unsange, dem Tone, oder dem Unsase etwas hinderlich senn. Folgender Noten kann man sich Ansangs bedienen: und wird das did'll in währendem Blasen so ausgesprochen, wie es sich unter den Noten befindet, s. Tab. IV. Fig. 1. Dieses Erempel übe man so lange, dis man es, durch alle Tone, deutlich machen kann. Hierauf sehe man noch ein paar Noten zu, s. Tab. IV. Fig. 2. Und wenn man diese recht in Uedung gebracht hat; so nehme man einige Noten stusenweise, s. Fig. 3. 4. 5. und 6.

5. §.

Hierken muß man sehr wohl Acht haben, das die Zunge nicht geschwinder gebe als die Finger: welches Anfangs mehrentheils zu geschehen pfleget. Man muß vielmehr suchen, die erste Note mit di allezeit ein wenig anzuhalten, die zwente mit d'Uhingegen, etwas kurzer zu machen. Denn durch das geschwinde Wegziehen der Zunge, bekommt das d'Ueisuen schäffern Stoß.

6. 6.

Ich hoffe daß zu Erlernung dieser Junge obige Benspiele hinreichend fenn werden. Die folgenden sollen zeigen, wie man sich derselben ben als lerhand Passagien bedienen konne.

Wenn die Passagien in einerlen Geltung der Noten, und ohne große Sprunge fortdauern: so behölt die erfte Note im Niederschlage allezeit di, und die zwente d'U, u. s. w. wie Fig. 7. ausweiset.

8. **§.** 

Steht austatt ber ersten Note eine Pause; so mussen die zwo erstern 3 3 darauf

barauf folgenden Noten mit ti angestoßen werden. Die übrigen aber nehmen wieder di an, f. Sig. 8.

9. §.

Stehen die zwo erstern Noten auf einem Orte; so werden die drey erstern mit ti gestoßen. Sind es aber die zwo lettern; so wird die dritte mit di, und die bierte mit ti gestoßen, s. Fig. 9. und 10.

10. **§**.

Machet die lette Note einen Sprung in die Sobe; so kann dieselbe auch mit ti gestoßen werden, s. Fig. 11.

11. (

Wenn die erste der geschwinden Noten an eine vorhergehende lange gebunden ist, oder wenn an deren Stelle ein Punct steht, so muß man dieselbe mit der Brust hauchen, und anstatt di, hi sagen, s. Fig. 12. und 13. Man kann aber auch die beyden Noten nach dem Puncte mitti anstoßen, s. Fig. 14.

12. §

In den folgenden Erempeln will ich suchen, von denen Passagien, wo eine Beränderung der Zungen ersodert wird, die nothigsten anzusubzen. Weil aber unmöglich ist alle vorfallenden Passagien hierber zu seten; so muß ich das übrige dem eigenen Nachsinnen eines jeden überlassen.

13. 0.

Aus den Exempeln von der 15. bis zur 24. Figur der IV. Tabelle, und auf der V. Tab. von der 1. bis zu der 11. Figur, kann man sehen, daß entweder die weiten Sprunge in die Hohe, oder Tiefe, oder die Pausen, oder wenn zwo Noten auf einem Tone stehen, wo die Wiederholung des ti nothig ist, die Ursache zur Veränderung der Junge abgeben.

14. §.

Ben dren gleichen Noten, sie mögen entweder als Triolen, oder im Sechsachttheiltacte, und denen ihm ähnlichen Tactarten vorkommen, ist zu bevbachten, daß die zwo erstern Noten allezeit did'll, und die dritte di bekömmt: die Intervalle mögen auch seyn wie sie wollen; s. Tab. V. Fig. 12. und 13. Machet aber die zweyte Note einen sehr großen Sprung in die Tiese; so muß man der ersten: di, und den zwo sestern: did'll geben, s. Fig. 14. Steht anstatt der ersten Note eine Pause; so giebt man den zwo solgenden Noten: did'll, s. Fig. 15.

### Vom Gebrauche der Junge mit dem Wörtchen did'll. 71

15. §.

Die erste Note einer seben Figur, es mag diese aus bren, ober bier, ober sechs Noten bestehen, muß man allezeit ein klein wenig anhalten: um die Zunge mit den Fingern in gleicher Bewegung zu erhalten; damit sede Note ihr gehöriges Zeitmaaß bekomme.

16. §.

Die geschwinden Noten, deren viere, oder mehrere auf einerlen Tone vorkommen, dienen zur Probe, ob man die Doppelzungerecht aus, übe, das ist, ob die zwente Note eben so scharf, als die erste, gestoßen werde. Fehlet es noch hieran; so kann man auch die rollenden Passagien nicht brillant und ledhaft genug vortragen.

Description of the property of

# Des VI. Hauptstücks

# Einige Anmerkungen zum Gebrauche des Hobbe, und des Bassons.

1. δ.

und den Ansatz ausninnnt, in einigen Stucken mit der Flote trasbersiere einerlen Eigenschaft im Spielen haben: so können die, welche eines dieser benden Justrumente handhaben, sich nicht nur diese Anweisung von dem Gebrauche der zweiserlen Arten des Jungenstoßes mit ti und tivi; sondern auch überhaupt die ganze Lehre von der Flote, so weit sie nicht die Fingerordnung, und den Unsas betrift, zu Nußen machen.

Man bemerke nur, ben dem Zungenstoße mit ti, daß man, weil daß Nohr zwischen die Lippen genommen wird, anstatt die Spige der Zunge, wie ben der Flote geschieht, frumm zu machen, und oben an den Gaumen zu drücken, die Zunge vielmehr gerade ausstrecken muffe. Mit der Spige derselben machet man die Oeffnung des Nohres zu, um den

Wind

72 Des VI. Sauptstucks Unhang. Linige Unmerkungen zc.

Wind zu spannen, oder aufzuhalten. Das Jurucksichen der Junge aber berursachet ebenfalls den Stoß, so wie ben ber Flote.

3. \$.

Der Bassonist hat vor dem Hoboisten noch diesen Vortheil, daß er auch die Doppelzunge mit did'll, so wie der Flotenist, gebrauchen kann. Nur ist zu merken, daß auf dem Basson, die entserneten Sprunge von der Tiese in die Höhe, nicht, wie auf der Flote, geschleiset werden können: diesenigen ausgenommen, welche das ungestrichene E nicht überschreiten. Es mussen dielmehr die Tone, in welche man aus der untersten Octave springt, alle gestoßen werden. In der zwenten Octave, nämlich von dem ungestrichenen Dan, kann man wohl noch einige springende Noten schleisen; doch mussen selbige auch nicht das ungestrichene Auberschreiten: wosern es anders nicht durch ein besonders gutes Nohr, und sehr sesten Unsaß bewerkstelliget werden kann.

4. §.

Was den Ton auf diesen benden Instrumenten andetrift: so kömmt daben vieles auf ein gut Robr an; ob solches von gutem und reisem Holze gemachet ist; ob es sein gehöriges Gewölde hat; ob es weder zu breit noch zu schmahl, weder zu lang noch zu kurz ist; ob es weder zu dicke noch zu dinne geschabet worden. Ist das Robr vorn zu breit und zu lang; so werden die hohen Tone gegen die untersten zu tiest ist es aber zu schmahl und zu kurz; so werden dieselben zu hoch. Wenn nun gleich dieses alles wohl bevbachtet worden ist; so liegt dem ungeachtet noch das meiste an den Lippen, und an der Art wie das Robr zwischen dieselben genommen wird. Man nuß die Lippen weder zu viel, noch zu wenig zwischen, die Zähne einbeissen. Ist das erstere; so wird der Ton dumpsig: geschieht aber das letztere; so wird berselbe zu schmetternd und prallend.

5. 0.

Einige, besonders die Bassonisten, haben die Art, daß sie das Rohr etwas schief zwischen die Lippen nehmen; um die hohen Tone desto leichzter zu haben. Dieses verursachet aber nicht allein einen schlechten und psuschenden Ton; sondern es machet auch, daß man das unaugenehme Pfeisen des Windes, welcher an der Seite des Rohres heraus geht, ofzters von weitem hören kann. Es ist also viel besser, daß man das Rohr ganz platt zwischen die Lippen nehme: um einen schwebenden und angenehmen Ton aus dem Instrumente zu ziehen.

6. \$.

Ben Haltung dieser beyden Instrumente, muß man bedacht senn, mit dem Leibe eine naturliche und gute Stellung zu machen. Die Arme halte man vom Leibe ab, und strecke sie vorwärts: damit man den Ropf nicht unterwärts hengen durse; als wodurch die Kehle zusammen gedrüscket, und das Athembolen gehemmet wird. In einem Orchester muß der Hobvist sein Instrument, so viel möglich, in die Höhe halten. Denn wosern er dasselbe unter das Pulpet stecket; so verlieret sich die Stärke des Tones.

### 

## Das VII. Hauptstück.

### Vom Athemholen, ben Ausübung der Flöte.

r. §.

en Althem zu rechter Zeit zu nehmen, ist ben Blasinstrumenten, so wie benm Singen, eine sehr nothige Sache. Durch dessen Misbrauch, welchen man doch ben vielen wahrmimmt, werden Melodien, welche an einander hangen sollen, öfters zerrißen; die Composition wird verstümmelt; und der Zuhörer eines Theils von seinem Verzgnügen beraubet. Es ist eben so schlimm, wenn man etliche Noten, die zusammen gehören, zertrennet; als wenn man im Lesen, ehe der Sinn aus ist, oder gar zwischen einem Worte von zwo oder dren Sylben, Athem holen wollte. Das lettere geschieht zwar im Lesen nicht; das erzstere aber im Blasen sehr oft.

2. 5.

Da aber auch nicht allemal möglich ist, alles was zusammen gehös ret, in einem Athem zu spielen: weil entweder die Composition nicht immer mit gehöriger Behutsamkeit dazu eingerichtet ist; oder weil der, welcher sie aussihret, nicht Fähigkeit genug besist, den Athem zu sparen: so will ich hier einige Erempel anführen, aus welchen man wird abnehmen können, ben was für Noten am füglichsten Uthem könne genommen werzden. Hieraus ziehe man sich in der Folge allgemeine Regeln.

3. §.

Die geschwindesten Noten von einerlen Geltung, in einem Stücke, mussen etwas ungleich gespielet werden; wie solches im Xl. Hauptstücke, und bessen zu. h. weitläuftiger abgehandelt wird, welches man hierben nachlesen wolle. Hieraus sließet die Regel, daß man den Athem zwisschen einer langen und kurzen Note nehmen musse. Niemals darf es nach einer kurzen, vielweniger nach der lesten Note im Tacte geschehen: denn man mag dieselbe auch so kurz stoßen als man will; so wird sie doch durch das Althembolen lang. Hiervon werden die Triolen ausgenommen, wenn sie kusenweise auf oder niederwärts gehen, und sehr geschwind gespiestet werden mussen. Ben diesen ersodert es öfters die Nothwendigkeit, nach der lesten Note im Tacte Athem zu nehmen. Findet sich aber nur ein Sprung von einer Terze, u. d. g. so kann es zwischen dem Sprunge geschehen.

4. 6.

Wenn ein Stuck mit einer Note im Aufheben des Tactes anfängt; die Anfangsnote mag nun die lette Note im Tacte senn, oder es mag vor derselben noch eine Pause im Niederschlage stehen: oder wenn eine Casbenz gemachet worden, und sich ein neuer Gedanke anfängt: so muß man ben Wiederholung des Hauptsates, oder benm Anfange des neuen Gedanken, vorher Athem holen; damit die Endigung des vorigen, und der Anfang des solgenden, von einander gesondert werden.

5. \$.

Hann man eine Note von einem oder mehr Tacten auszuhalten; so kann man vor der haltenden Note Athem holen, wenn auch gleich eine kurze Note vorher geht. Wenn an dieselbe lange Note noch ein Achttheil gebunden ist, und auf dieses zwen Sechzehntheile, und wieder eine gebunktine Note solgen, s. Tab. V. Fig. 16; so kann man aus dem ersten Achtstheile zwen Sechzehntheile, doch auf eben demselben Tone, machen, s. Tab. V. Fig. 17; und zwischen denselben den Athem nehmen. Auf gleiche Art kann man ben allen gebundenen Noten, (Ligaturen), sie mösgen Viertheile, Achttheile, oder Sechzehntheile senn, so oft es nöthig ist, versahren. Folget aber auf diese Bindung nach der halben Note, weiter keine andere mehr, s. Fig. 18; so kann man nach der, an die lange gebundenen Note, Athem holen, ohne sie in zwo Noten zu zerstheilen.

6. \$

Um lange Baffagien ju fpielen, ift nothig, daß man einen guten Borrath bon Uthem langfam in fich giebe. Man muß zu dem Ende den hals und die Bruft weit ausdehnen; die Achseln in die Bobe gieben; den Althem in der Bruft, fo biel ale moglich ift, aufzuhalten fuchen; und ibn alsdenn gang fparfam in die Ribte blafen. Findet man fich aber dennoch genothiget, swifthen geschwinden Noten Uthem zu holen: fo muß man die Note, nach welcher es geschehen foll, febr furz machen; den Uthem in der Geschwindigkeit nur bis an die Gurgel gieben; und die folgenden gwo oder dren Roten etwas übereilen: damit der Tact nicht aufgehalten werde. und auch feine Dote berlohren gebe. Glaubet man aber im Poraus, nicht im Stande gu fenn, Die Paffagie in einem Athem auszuspielen; fo thut man wohl, wenn man es nicht aufs außerste ankommen lagt, sonbern ben Zeiten mit Vortheil Uthem bolet. Denn ie ofter man in der Beschwindigkeit Althem nimmt; ie unbequemer wird berselbe, und ie meniger bilft er.

7. §

Aus folgenden Erempeln, bon ber 19. Figur an, bis zu Ende der V. Tabelle, wird man deutlich seben können, ben was für Noten man am füglichsten Athem holen könne. Es sind allezeit diejenigen, über welchen ein Strich steht. Doch versteht sich von selbst, daß man nicht allezeit, so oft dergleichen Noten vorkommen, sondern nur alsdenn, wenn es die Noth ersvert, Athem holen musse.

8. §.

Ob dieses nun gleich ben dem ersten, zwenten, britten, und letten Biertheile eines jeden Tactes geschehen kann; so ift es doch allezeit besser ben dem ersten Viertheile, und zwar nach dessen ersten Note: Es ware denn, daß die ersten bier Noten stufenweise giengen, die folgenden aber spraugen. Denn ben weiten Intervallen schicket sich das Uthemholen am besten.

9. \$.

Man mache sich die Exempel von der 16. Figur der V. Tabelle an, bis zu Ende derselben, recht bekannt; so wird man daraus den Uthem am rechten Orte nehmen lernen; und dadurch, sich ben allen vorkommenden Passagien helsen zu können, mit der Zeit schig werden.

10. §.

Wenn es der Raum erlaubete, verdienete diese Materie vom Uthembolen wohl, mit noch mehrern Erempeln erläutert zu werden: weil so wohl R 2 Sanger

Sånger als Blasinstrumentiften bierinne fo baufige Rebler begeben. lein wer wollte alle Salle bestimmen, wo man oftere mit einem Athem nicht fo lange aushalten fann, als es mobl fenn follte. Die Ursachen babon find fo verschieden, daß es nicht allemat moglich ift zu fagen, ob der Componift, oder ber Ausführer, oder der Ort wo man fingt oder fvielet, oder Die Rurcht, welche eine Beklemmung ber Bruft berurfachet, Schuld baran fenn, daß man nicht allemal ben Athem ju rechter Beit nehmen fann. So viel ift gewiß, daß man, wenn man bor fich allein fingt ober fvielet, zum wenigsten wo nicht zweymal, boch noch einmal so viel in einem Athem beraus bringen fann, als wenn man in Gegenwart vieler Buborer fingen ober frielen muß. Im lettern Falle ift es nun nothig, daß man fich aller moglichen Runftgriffe zu bedienen wiffe, welche nur immer die Ginficht in die Ausführungskunft bier darreichet. Man bemube fich alfo, bollkommen einsehen und begreifen zu lernen, mas einen musikalischen Sinn ausmache, und folglich aufammen bangen muffe. Dan bute fich eben fo forgfaltig, bas mas zusammen gehoret, zu zertrennen; als man fich in Acht nehmen muß, das mas mehr als einen Sinn in fich beareif: , und folglich bon einander abzusondern ift, kettenweis zusammen zu bengen: benn hierauf kommt ein großer Theil des mahren Ausdrucks in der Ausführung, an. Diesenigen Sanger und Blaginstrumentiffen, welche nicht fabig find ben Sinn des Componisten einzusehen, (berer giebt es aber eine große Menge,) find immer ber Gefahr ausgesetet, bier Rehler Bu begeben, und ihre Schmache zu berrathen. Ueberhaupt aber haben bie Senteninstrumentiften, in diesem Stude, einen großen Bortheil bor fenen borque; mofern fie fich nur nach der oben erfoderten Ginficht bestreben, und fich durch die ichlechten Benspiele bererjenigen, die alles, ohne Unterschied, auf eine levernde Urt gusammen bengen, nicht berführen laffen wollen.

## Das VIII. Hauptstück.

# Von den Vorschlägen, und den dazu gehörigen fleinen wesentlichen Manieren.

I. §.

ie Vorschläge (Ital. appoggiature, Franz. ports de voix) sind im Spielen so wohl ein Zierrath, als eine nothwendige Sache. Ohne dieselben wurde eine Melodie öfters sehr mager und eins stiltig klingen. Soll eine Melodie galant aussehen; so kommen immer mehr Consvnanzen als Dissonanzen darinne vor. Wenn der erstern viele nach einander gesetzt werden, und nach einigen geschwinden Noten eine consonirende lange folget: so kann das Gehor dadurch leicht ermüdet werden. Die Dissonanzen mussen es also dann und wann gleichsam wieder ausmuntern. Hierzu nun können die Vorschläge viel beytragen; weil sie, wenn sie vor der Terze oder Serte vom Grundtone an gerechnet, stehen, sich in Dissonanzen, als Quarten und Septimen verwandeln; durch die folgende Note aber, ihre gehörige Auslösung bekommen.

2. 6.

Sie werden durch ganz kleine Notchen angedeutet, um sie mit den vrdentlichen Noten nicht zu verwirren; und bekommen ihre Geltung von den Noten vor denen sie stehen. Esliegt eben nicht viel dran, ob sie mehr als einmal, oder gar nicht geschwänzet sind. Doch werden sie mehrenstheils nur einmal geschwänzet. Die zweymal geschwänzeten psteget man nur vor solchen Noten zu gebrauchen, denen an ihrem Zeitmaaße nichts abgebrochen werden darf. 3. E. Ben zwo oder mehr langen Noten, sie mögen Biertheile oder halbe Tacte senn, wenn sie auf einerlen Tone vorskommen, s. Tab. VI. Fig. 25. werden diese kleinen zweymal geschwänzeten Nosten, sie mögen von unten oder von oben zu nehmen senn, ganz kurz ausgedrüschet, und anstatt der Hauptnoten im Niederschlage angestoßen, u. d. m.

3. S.

Die Vorschläge sind eine Aufhaltung der borigen Note. Man kann sie also, nach Vefinden der Stelle mo die borige Note steht, sowohl von R 3 oben,

oben, als von unten nehmen; s. Tab. Vl. Fig. 1. und 2. Wenn die vorhergehende Note um eine oder zwo Stufen höher steht, als die folgens de, vor welcher sich der Vorschlag besindet: so wird der Vorschlag von oben genommen, s. Tab. Vl. Fig. 3. Steht aber die vorhergehende Note tiefer als die folgende: so muß auch der Vorschlag von unten genommen werden, s. Fig. 4; und wird mehrentheils zur None, welche sich in die Terze; oder zur Quarte, welche sich in die Quinte über sich, auslöset.

Man muß die Vorschläge mit der Zunge weich anstoßen; und wenn es die Zeit erlaubet, an der Stärke des Tones wachsen lassen; bie folgende Note aber etwas schwächer dran schleisen. Diese Art der Auszierungen wird ber Abzug genennet, und hat von den Italianern ihren Ursprung.

5. §. Es giebt zwenerlen Arten der Vorschläge. Einige werden als anschlagende Noten, oder im Niederschlage; andere als durchgehende Noten, oder im Ausbeben des Tactes angestoßen. Man könnte die ersten: ansschlagende, die andern aber: durchgehende Vorschläge besnennen.

6. §. Die durchgehenden Vorschläge finden sich, wenn einige Noten bon einerlen Geltung durch Terzensprunge unter fich geben, f. Tab. IV. Rig. 5. Sie werden im Spielen ausgedrücket wie ben Rig. 6. gu feben Die Puncte werden lange gebalten, und die Roten wo ber Bogen anfangt, namlich die zwente; vierte und fechfte, werden angeftoßen. muß diese Art nicht mit benen Roten bermechseln, wo binter ber zwenten ein Punct ftebt, und welche fast eben diefelbe Melobie ausbrucken, f. Ria. 7. In Diefer Figur fommen die zwente, vierte, und die folgenden furgen Doten, als Diffonanzen gegen den Bag, in den Riederschlag; fie werden im Spielen auch frech und lebhaft vorgetragen: Da bingegen die Borichlage, wobon bier die Rede ift, einen schmeichelnden Ausbruck berlangen. Bollte man nun die fleinen Noten ben Sig. 5. lang machen, und in der Reit ber folgenden Sauptnote anstoßen: fo wurde badurch ber Gefang gang berändert werden, und fo klingen, wie ben Rig. 8. zu erfeben ift. Diefes murbe aber ber frangofischen Spielart, aus welcher diefe Borichlage berftammen, und folglich bem Sinne ibrer Erfinder, welcher in diefem Stucke einen fast allgemeinen Benfall erhalten bat, jumider fenn. tere finden fich auch zweene Borfchlage bor einer Note, da der erfte durch eine eine kleine, der andere aber durch eine mit zum Tacte gerechnete Note ausgedrücket wird; bergleichen ben den Einschnitten vorkommen, s. Fig. 9. Die kleine Note wird also ebenfalls kurz angestoßen, und in die Zeit der vorigen Note im Ausheben gerechnet. Man spielet die Noten ben Fig. 9. so, wie ben Fig. 10. zu erseben ist.

. ģ.

Anschlagende, oder in den Niederschlag treffende Borschläge, sindet man vor einer langen Note im Niederschlage, die auf eine kurze im Ausbeben folget, s. Tab. VI. Fig. 11. Hier wird der Borschlag halb so lange gehalten, als die darauf folgende Hauptnote, und wird gespielet, wie ben Fig. 12. zu ersehen ist.

8. \$.

Steht ein Punct ben der durch den Vorschlag auszuzierenden Note, so theilet sie sich in dren Theile. Davon bekömmt der Borschlag zweene Theile, die Note selbst aber nur einen Theil, nämlich so viel als der Punct austrägt. Die Noten ben Fig. 13. werden folglich gespielet, wie ben Fig. 14. zu ersehen ist. Diese, und die im vorigen s. gegebene Negeln, sind allgemein; die Noten mögen senn von welcher Urt sie wollen; und die Vorschläge mögen höher oder tieser stehen, als die darauf folgenden Noten.

9. (.

Wenn im Sechsachttheils oder Sechsviertheiltacte, zwo Noten auf einem Tone an einander gebunden sind, und die erste einen Punct hinter sich hat, wie im Giquen vorkömmt: so werden die Vorschläge so lange gehalten, als die erste Note mit dem Puncte gilt, s. Fig. 15. und 17. Sie werden gespielet wie ben Fig. 16. und 18. zu ersehen ist; und gehen also von der vorigen Regel ab. Man hat in Ansehung dieser Vorschläge, diese Tactarten nicht als ungeraden, sondern als geraden Tact anzusehen.

10, §.

Wenn über Noten, so gegen die Grundstimme Dissonanzen machen, es mag die übermäßige Quarte, oder die falsche Quinte, oder die Septime, oder die Secunde senn, Eriller stehen, s. Fig. 19. 20. 21. 22; so muß der Borschlag vor dem Triller ganz kurz senn, um nicht die Dissonanzen in Consonanzen zu verwandeln. Z. E. man hielte ben Fig. 21. den Vorschlag A. halb so lange, als das darauf folgende Gis mit dem Triller: so würde man anstatt der Septime F zu Gis, die Septe F zu A, und solg-lich keine Dissonanz mehr hören; welches man aber, um nicht die Schönbeit

beit und Unnehmlichkeit ber harmonie zu berberben, fo viel als moglich ift, bermeiben muß.

11. §.

Folget nach einer Note eine Pause, so bekommt der Vorschlag, wenn es anders die Nothwendigkeit des Athembolens nicht verhindert, die Zeit von der Note; die Note aber die Zeit von der Pause. Die dren Arten Noten ben Fig. 23., werden also gespielet, wie ben Fig. 24. in der Folge zu sehen ist.

12. §.

Es ist nicht genug, die Vorschläge in ihrer Art und Eintheilung spielen zu können, wenn sie vorgezeichnet sind. Man muß auch selsbige an ihren Ort zu sessen wissen, wenn sie nicht geschrieben sind. Um solches zu erlernen, nehme man dieses zur Regel: Wenn nach einer, oder etlichen Kurzen Noten, im Niederschlage, oder Ausbeben des Tactes, eine lange Note solget, und in consonirender Harmonie liegen bleibt; so muß vor der langen, um den gefälligen Gesang beständig zu unterhalten, ein Vorschlag gemachet werden. Die vorhergehende Note wird zeigen, ob er von oben oder unten genommen werden musse.

13. S.

Ich will ein klein Erempel geben, welches die meisten Arten der Borsschläge in sich halt, s. Fig. 26. Will man sich von der Nothwendigkeit, und der guten Wirkung der Vorschläge überzeugen; so spiele man dieses Erempel erstlich mit den daben befindlichen Vorschlägen; hernach ohne dieselben. Man wird den Unterschied des Geschmackes sehr deutlich wahrnehmen. Zugleich wird man aus diesem Erempel ersehen, daß die Vorschläge meistentheils vor solchen Noten stehen, welche geschwindere Noten entweder vor, oder nach sich haben: und daß auch, bey dem größten Theile der Triller, Vorschläge ersobert werden.

14. §

Aus den Vorschlägen sließen noch einige andere kleine Auszierungen, diese sind: der halbe Triller, s. Tab. VI. Fig. 27. und 28; das Pincé, (der Mordant) s. Fig. 29. und 30; und das Doublé oder der Doppelschlag, s. Fig. 31. welche in der französischen Spielart, um ein Stück brillant zu spielen, üblich sind. Die halben Triller sind von zweyersley Art, s. Fig. 27. und 28. und können anstatt des simpeln Abzugs den Vorschlägen von oben angehenget werden. Die Pincez sind gleichfalls zwegerley

zwenerlen; sie konnen, so wie die Doublez, den Borschlägen von unten ang gehenget werden.

15. §.

Die battemens, s. Fig. 32. und 33. können ben springenden Noten, wo keine Borschläge statt sinden, angebracht werden; um die Noten lebs haft und schimmernd (brillant) zu machen. Das erste muß auf der Flote durch einen Schlag mit dem Finger, und einen Stoß der Zunge zugleich, geschehen; und kann sowohl ben geschwinden als langsamen Noten angebracht werden. Das andere schicket sich besser zu etwas langsamen, als zu geschwinden Noten: doch mussen die drengeschwänzten Noten in der größten Geschwindigkeit gemachet werden: weswegen man den Finger nicht boch aufheben darf.

16. S.

Diese Auszierungen oder Manieren, welche ich im 14. und 15. h. beschrieben habe, dienen, nach Beschaffenheit eines Stückes zur Ausmunsterung und Frolichkeit: die simpeln Vorschläge bingegen, zur Erweichung und Tranrigkeit. Weil nun die Musik die Leidenschaften bald erregen, bald wieder stillen soll; so erhellet daraus der Nugen und die Nothwendigskeit dieser Manieren, ben einem natürlichen simpeln Gesange.

17. §.

Will man nun diese im 14. und 15. §. beschriebenen Manieren, bey dem Exempel Tab. VI. Fig. 26. mit den puren Vorschlägen untermischen, und nach ihnen anbringen: so kann es ben denen Noten, worüber die Buchstaden stehen, nach solgender Anleitung geschehen. Die Manier ben Fig. 27. kan ben den Noten unter (c) (d) (f) (i) und (n) angebracht wersden. Die ben Fig. 28. schicket sich unter die Note (k). Die ben Fig. 29. mache man ben den Noten unter (g) und (m). Die ben Fig. 30. lasse man ben (e); die ben Fig. 31. aber, ben (b) hören. Die ben Fig. 32. kann man den Noten unter (a) und (l); und die ben Fig. 33. der Note unter (h) zugesclen. Es versteht sich von selbst, daß die Manieren an sedem Orte in den Ton versehet werden mussen, welchen die Vorschläge zu erkennen geben.

18. §.

Ben dieser Vermischung der simpeln Vorschläge mit den kleinen Manieren, oder französischen Propretäten, wird man finden, daß der Gessang durch die letztern viel lebhafter und schimmernder wird, als ohne dieselben. Man muß nur diese Vermischung mit einer vernünftigen Beurstbeilung

theilung unternehmen. Denn hiervon hangt ein ansehnlicher Theil des guten Vortrages ab.

19. §.

Einige begehen, fo wie mit den willführlichen Auszierungen, alfo auch mit ben bier beschriebenen Borschlagen, und übrigen wesentlichen Manieren, viel Misbrauch. Sie laffen, fo zu fagen, fast feine Note, wo es nur irgend die Beit, oder ihre Kinger gestatten, ohne Rusas boren. Sie machen den Gefang entweder durch überhaufte Borfchlage und 216= guge gu matt; ober durch einen leberfluß von gangen und halben Trillern, Mordanten, Doppelichlagen, battemens, u. d. gl. zu bunt. Sie bringen Diefelben ofters ben Noten an, woben doch ein nur halb gesundes musikalis iches Gebor begreift, daß sie sich nicht hinschicken. Hat etwan ein bes rubmter Sanger, in einem Lande, eine mehr als gemeine Unnehmlichkeit ben Anbringung der Borfchlage: Gleich fangt die Salfte der Sanger feis ner Marion an zu beulen; und auch den lebhafteften Studen, durch ibr abaeidmactes Webklagen, das Feuer zu benehmen: und hierdurch glaus ben fie den Berdienften jenes berühmten Sangers nabe gu fommen, wo nicht gar, fie zu übertreffen. Es ift mabr, die oben beschriebenen Rierrathen find zum auten Vortrage bochstnothig. Deffen ungeachtet muß man doch fvarsam mit ihnen umgeben; wenn man des Guten nicht zu viel Die rareste und schmachafteste Speife machet und Efel, wenn wir ihrer zu biel genießen muffen. Gben fo geht es mit den Auszierungen in der Musit; wenn man mit denselben zu verschwenderisch umgebt, und bas Gebor zu überschütten suchet. Ein prachtiger, erhabener und lebhafter Gefang, kann burch ubel angebrachte Vorschläge niedrig und einfaltig; ein trauriger und gartlicher Befang hingegen, durch überhäufte Triller und andere fleine Manieren zu luftig und zu frech gemachet, und Die bernünftige Denkart bes Componisten berftummelt werben. nun ift zu erseben, daß die Auszierungen sowohl ein Stud, wo es nothig ift, berbeffern, als auch, wenn fie zur Ungeit kommen, berichlimmern fon-Dicienigen, welche fich ben guten Beschmack zwar wunschen, ibn aber nicht besigen, fallen am leichteften in dieses Berschen. gel der gartlichen Empfindung, wissen sie mit dem simpeln Besange nicht umzugeben. Heber ber edlen Ginfalt wird ihnen, fo zu fagen, die Beit gu Wer nun bergleichen Sehler nicht begehen will; ber gewöhne sich ben Zeiten, weber ju simpel, noch ju bunt, ju singen ober ju fpielen; fondern das Simple mit dem Brillanten immer zu bermischen. Mit ben fleinen

kleinen Auszierungen gehe er um, wie man mit dem Gewurze ben den Speisen zu thun pfleget; und nehme den, an jeder Stelle herrschenden Affect, zu seiner Richtschnur: so wird er weder zu viel noch zu wenig thun, und niemals eine Leidenschaft in die andere verwandeln.

## Das IX. Hauptstück.

### Von den Trillern.

I. Ø.

ie Triller geben dem Spielen einen grossen Glanz; und sind, so wie die Vorschläge, unentbehrlich. Wenn ein Instrumentist, oder Sänger, alle Geschiklichkeit besäße, welche der gute Geschmack in der Auskührung ersvdert; er könnte aber keinen guten Triller schlägen: so würde seine ganze Runst unvollkommen seyn. Demeinen kömmt dierinne die Natur zu statten: der andere muß den Triller durch vielen Fleiß erlernen. Manchem gelingt er mit allen Fingern: manchem nur mit etlichen: und manchem bleibt der Triller Zeitlebens ein Stein des Anstwesses; welches vermuthlich mehr von der Veschaffenheit der Nerven, als von dem Willen des Wenschen abhängt. Man kann aber durch Fleiß vieles daran ersehen und verbeßern: wenn man nur nicht wartet, ob der Triller von sich selbst kommen wolle; sondern ben Zeiten, wenn die Finger noch im Wachsthume sind, die gehörige Mühe anwendet, und denselben zur Vollkommens beit zu bringen suchet.

2. §.

Nicht alle Triller durfen in einerlen Geschwindigkeit geschlagen wers den: sondern man muß sich hierinne so wohl nach dem Orte wo man spiezlet, als nach der Sache selbst, die man auszusühren hat, richten. Spielet man an einem großen Orte, wo es sehr schallet; so wird ein etwas langssamer Triller beßere Wirkung thun, als ein geschwinder. Ornn durch den Wiederschall geräth die allzugeschwinde Vewegung der Tone in eine Verzwirrung, und solglich wird der geschwinde Triller undeutlich. Spielet

man hingegen in einem kleinen ober tapezirten Zimmer, wo die Zuhörer nahe daben stehen: so wird ein geschwinder Triller bester senn, als ein langsamer. Man muß ferner zu unterscheiden wissen, was für Stücke man spielet; damit man nicht, wie viele thun, eine Sache mit der andern bersmenge. In traurigen Stücken muß der Triller langsamer; in lustigen aber geschwinder geschlagen werden.

3. **(** 

Man muß aber die Langsamkeit und Geschwindigkeit hierinne nicht auss außerste treiben. Der ganz langsame Triller ist nur ben den Franzosen im Singen üblich; er tauget aber eben so wenig, als der ganz geschwinde zitternde, welchen die Franzosen chevrote (medernd) nennen. Man darf sich nicht berführen laßen, wenn auch einige der größten und berühmtesten Sänger den Triller absunderlich auf die letztere Art schlügen. Manche halten diesen medernden Triller, aus Unwissenheit, wohl gar für ein besonderes Verdienst; sie wissen aber nicht, daß ein mäßig geschwinder und gleichschlagender Triller viel schwerer zu erlernen ist, als der ganz geschwinde zitternde; welcher solglich vielmehr für einen Fehler gehalten werden muß.

4. 8.

Der Terzentriller, da man anstatt des nächst über der Hauptnote liegenden Tones, die Terze anschlägt, ob er wohl vor Alters üblich war, auch heur zu Tage noch den einigen italiänischen Biolinisten und Hoboisten Mode ist, darf dennoch, weder im Singen, noch auf Instrumenten, (es müßte denn die Sackpseise senn) gebrauchet werden. Denn ein jeder Triller darf nicht mehr als den Raum von einem ganzen oder halben Tone einnehmen; nachdem es nämlich die Tonart, und die Note von welcher der Triller seinen Ursprung nimmt, ersodert.

5. §.

Soll der Triller recht schon senn; so muß er egal, oder in einer gleichen, und baben mäßigen Beschwindigkeit, geschlagen werden. Auf Instrumensten mußen deswegen die Finger ben keinem Schlage bober, ale ben dem ansbern, aufgehoben werden.

6. 9.

Die rechte Geschwindigkeit eines ordenklichen guten Trillers genau zu bestimmen, durfte wohl etwas schwer fallen. Doch glaube ich, baß es weder zu langsam noch zu geschwind senn wurde, wenn man einen langen Triller, der zum Schluße borbereitet, so schlüge, daß der Finger in der Zeit eines

eines Pulsschlages nicht viel mehr als vier Bewegungen, und folglich acht solche Noten machte, wie Tab. VII. Fig. 1. zu ersehen sind. In geschwinden und lustigen Stücken hingegen, können die kurzen Triller etwas geschwinder geschlagen werden. Man kann hier den Finger, in der Zeit eines Pulsschlages, noch ein- oder aufs höchste zweymal mehr aufheben. Ooch sindet diese lettere Urt nur ben kurzen Noten, und wenn deren etliche auf einander solgen, statt.

Wegen ber Geschwindigkeit ber Triller überhaupt, konnte zum Ueberfluffe noch bemerket werden, daß man sich beswegen nach der Bohe und Tiefe der Tone zu rich-Ich will die vier Octaven des Clavicymbals zur Richtschnur nehmen; und glaube, daß wenn man ben Triller in ber eingestrichenen Octave in ber obenbefchriebenen Befchwindigkeit schlägt; man benfelben in ber zwengestrichenen Octabe um etwas geschwinder, in der ungestrichenen aber, um so viet langfamer; und in der tiefsten Octave noch etwas langfamer, als in der ungestrichenen, schlagen Ich schluße hieraus noch weiter, daß ben ber Menschenstimme, ber Gopran ben Triller geschwinder als der Alt; und ber Tenor und Bag benselben, in gehörigem Berhalte, langfamer als ber Copran und Alt, fchlagen konnten. Triller auf ber Bioline, Bratiche, bem Bioloncell und bem Contraviolon konnten mit den Trillern ber vier Singstimmen übereinkommen. Huf ber Flote und bem Hoboe konnte der Triller so geschwind geschlagen werden, als ihn der Sopran schlägt; und ber Triller auf bem Basson konnte mit bem Triller bes Tenors einerlen Wefchwundigkeit haben. Ich ftelle einem jeden fren, diese Mennung entweber anzunehmen ober zu verwerfen. Sollten bergleichen Subtilitäten von ben wenigsten für etwas nügliches gehalten werben: so wird mir genug senn, wenn auch nur einige wenige, welche einen feinen Gofdmack, eine reife Beurtheilungsfraft, und viel Erfahrung haben, mir hierinn nicht gang und gar entgegen fenn werben.

7. S.

Jeder Triller nimmt von dem, vor seiner Note, entweder von oben oder von unten zu nehmenden, und im vorigen Hauptstücke erklareten Vorsschlage, seinen Ansang. Die Endigung jedes Trillers besteht aus zwokleinen Noten, so nach der Note des Trillers folgen, und demselben in gleicher Geschnindigkeit angehenget werden, s. Tad. VII. Fig. 2. Sie werden der Nachschlag genennet. Dieser Nachschlag wird bisweilen durch eig ne Noten ausgedrücket, s. Fig. 3. Findet sich aber nur die simple Note allein, s. Fig. 4; so versteht sich sowohl der Vorz als Nachschlag darunter: weil ohne diese der Triller nicht vollkommen und brillant genug seyn würde.

8. §.

Der Borschlag des Trillers ist zuweilen eben so geschwind, als die übrigen Noten, woraus der Triller besteht: Z. E. wenn ein neuer Gedanke, nach einer Pause, mit einem Triller anfängt. Dieser Vorschlag mag aber lang oder kurz senn, so wird er doch allezeit mit der Zunge angestoßen: der Triller nebst seinem Nachschlage aber, werden an denselben geschleifet.

9. 0.

Da die vorhaltenden Noten, oder Borschläge des Trillers, von zwenerlen Art sind, und sowohl aus ganzen als halben Tonen bestehen können: ben der Flote aber, das Aussichen des Fingers, dem Gehöre nach, mehrentheils einen ganzen Ton ausmachet: so wird ersodert, daß man ben denen aus halben Tonen bestehenden Trillern, den Athem spare, und den Finger gar nicht hoch aussiehen Ton aber geschwind schlage; damit man mit dem Gehöre nur einen halben Ton bemerke. Man muß also die vorhaltende Note sest im Gedächtnise behalten, und sie mit vollem Winde angeben. So bald man aber mit dem Finger schlagen will; muß man den Wind mäßigen, und mit dem Finger kaum bom Holze kommen.

10. 6.

Ich will die bornehmften Noten mit ihren Borfchlägen bon balben Tonen, ju mehrerer Erlauterung, und damit man folche besto leichter fassen konne, bier benfügen: Der Vorschlag & bor E, f. Fig. 5. wurde sich durch allzuhobes Aufheben des 5. Fingers in Fis verwandeln. Dis wurde fich in E, f. Fig. 6; das C in Cis, f. Fig. 7; das B in S, f. Rig. 8; das Us in U, f. Sig. 9; das Al in H, f. Fig. 10, berman: beln: es fen in der Sobe oder Tiefe. Auf Diefe Urt maren diefe aus balben Tonen bestehenden Triller alle falfch. Will man aber der borber gegebenen Regel folgen; fo konnen alle rein geschlagen werden. Db diefe Unmerkung gleich vielen Flotenspielern unbekannt gu fenn scheint; so balte ich fie doch fur fehr nothwendig. Dhne diese Reinigkeit im Spielen fann das Gebor nicht bollfommen befriediget werden. Es ift dem Berhalte ber Tone gumiber: und die Flote ift durch diesen Rebler ihrer Husuber, fo gar ben bielen Mufikberftandigen, welche bie Gigenschaften und Schwieriafeiten dieses Instruments nicht einsehen, in den Miseredit gefallen, als ob man fie nicht reiner fpielen tonne, als bon den meiften bisher aeschehen ift. Denen, welchen an reiner Ausubung Dieses Instruments gelegen ift, jum Dienste, habe ich dieses bier anmerken wollen. Uebung wird einen jeden noch ju mehrerer Erkenntniß fuhren fonnen. 11. S.

Mit was für einem Finger, jeder Triller, durch die ganze Tonleister, auf der Flote geschlagen werden musse; kann man Tab. VII. Fig. 22. 23. und 24. ersehen. Die Zissern so unter den Noten stehen, zeigen den Finger an, welcher ben jedem Tone schlagen muß. Ich setze hierben voraus, daß man, ehe man die Triller lernen will, schon wissen musse, mit welchen Fingern jeder Ton, nach Anleitung der I. Tabelle, zu greisen ist.

Ben dem Triller auf bem zwengestrichenen D muß man mit dem 1. Finger ein me-

nig Luft machen; fo wird ber Triller heller und brillanter.

12. 🐧

Einige Triller laffen sich nicht, durch Ziffern allein, deutlich genug erklaren. Ich will also bier insbesondere zeigen, auf was für Urt jeder da-

bon geschlagen werden muffe.

Ben dem Triller auf dem zwengestrichenen C, s. Fig. 11, stoße man erstlich den Borschlag D an; man lasse die Finger 2. 3. 5. 6. liegen, und schlage mit 4. den Triller. Jum Nachschlage hebe man alle Finger zugleich auf; und lasse, in eben der Geschwindigkeit des Trillers, die zwo kleinen Noten H, C, nach einander hören. Steht vor dem kleinen Notchen ein h, s. Fig. 12; so muß man ben dem Borschlage die Flöte auswärts, unter dem Triller aber einwärts drehen, und den Athem mässigen: damit nicht aus dem halben Tone ein ganzer werde. Zum Nachschlage B, C, hebe man die rechte Hand, und den 2. Finger auf; 3. lasse man liegen, und mache 1. zu und auf; nachdem mache man 2. zu: so höret man zulest das C allein.

Ben dem drengestrichenen C-Triller, s. Fig. 13, mache man das erste Loch halb, 2. und 3. aber ganz zu; 7. bleibt offen; mit 4. und 5. schlage man zugleich; 6. macht den Nachschlage. Man kann diesen Triller noch auf eine andere Art schlagen, nämlich: man mache, nach dem Vorschlage D, 4.5.6. zu, und schlage mit 4. und 5. zugleich: 1. machet

ben Machschlag.

Ben dem drengestrichen D ohne Vorschlag, s. Fig. 14, mache man 1. halb, 2. und 3. aber ganz zu; die kleine Klappe bleibt offen; mit 3. schlage man, und lasse es zulest liegen; 4. und 5. zugleich machen den Nachschlag. Dieser Triller, und der auf dem drengestrichenen E, konnen nur im Nothfalle gebrauchet werden: weil sie bende, auf der Flote, nicht aus ganzen, sondern nur halben Tonen, bestehen können.

Ben dem zwengestrichenen Des, s. Fig. 15, nehme man erst Es, und

und laffe bie rechte Sand liegen; I. made man halb zu, und schlage mit 2. und 3. augleich; aulest bebe man alle Finger augleich auf, und mache

mit 1. ben Nachschlaa.

Mit dem zwengestrichenen Cis-Triller, f. Rig. 16, berfabrt man eben fo: auffer daß anftatt der fleinen Rlappe die große genommen wird. Diese zweene Triller fommen überhaupt wenig bor; weil fie febr bart Elingen : befonders der erfte. Wenn man aber, unter mabrendem Eriller, ben fleinen Finger ein wenig in die Sobe giebt; bag die Rlapve etwas naber auf bas Loch fommt: fo fpricht ber Triller leicht an.

Ben dem eingestrichenen 5is, f. Fig. 17, lege man nach dem Borschlage 2. 3. 4. 5. 6. du, und schlage mit 4; sulest bebe man alle biefe Ringer wieder auf, und mache mit 1. den Dachschlag. Unter dem Eriller muß man ben Athem magigen, damit nicht anftatt Cie, das D geboret werde.

Ben dem eingestrichenen Sis, f. Rig. 18, wird wegen bes borichlagenden Bis ber Eriller mit bem 3. Ringer gefchlagen; in ber Octabe bober ebenfalls.

Ben Rig. 19. aber, wird, weil bor der folgenden Rote Gein Rreus ftebt, Das zwengestrichene Sis mit 1.2. 3. - 5. 6. 8. gegriffen, und mit 3. gefchlagen. In der Octave tiefer machet man es eben fo, die Rlapve ausacnommen. Doch ift folches nur im Abagio zu gebrauchen: und muß alebenn bie Alote ben bem Ris, somobl einwarts gedrebet, als ber Althem gemäßiget Im Allegro wird diefer Triller geschlagen, wie ben Rig. 18.

Wenn der Triller sowohl auf dem ein : als zwengeftrichenen Bfeinen Urfbrung bom Fis hat; fo wird er nicht mit 5. sondern mit 4. geschlagen. Beil aber diefer Triller, fo wie der Fis-Triller ben Rig. 18. faft in die Terze gebt : fo muß man febr gefdiwind ichlagen, und die Ringer nicht boch aufbeben.

Ben dem zwengestrichenen Cis, f. Fig. 20, ftoge man den Borschlag an; 4.5.6. laffe man liegen, und schlage mit 2. und 3. qualcich. Nachdem bebe man alle Singer auf, und mache mit 1. den Nachschlaa.

Ben bem zwengestrichenen 5i8, f. Fig. 21, greife man ben Borichlag Cis mit 2. 3. 4. - 7; dum Triller mache man noch 5. und 6. au; und schlage entweder mit 5, ober mit 4. und 5. zugleich, welches aleich viel ift. 1. machet ben Rachschlag; woben aber die übrigen Singer alle liegen bleiben.

Wenn nach dem Triller ein Schluß (Cabeng) folget, es fen in ber Mitte, ober am Ende bes Studes: fo findet nach dem Nachschlage des Trillere, bor der Schlugnote, fein Borfdilag mehr ftatt; absonderlich. wenn die Note des Erillers um eine Stufe bober, als die Schlufnote, ftebt.

steht. 3. E. Man schlige den Triller über dem zwengestrichenen D, um im E zu schließen; und machte bor dieser Schlufinote den Worschlag D: so wurde solches nicht nur einfaltigklingen; sondern man wirde sich auch hierinne dem musikalischen Pobel gleich stellen: weil dieser Fehler, bon keinem, der seinen Geschmack ins Feine gebracht hat, begangen wird.



### Das X. Hauptstück.

# Was ein Anfänger, ben seiner besondern Uebung, zu beobachten hat.

1. δ.

6 habe bereits gefaget, und wiederhole es bier noch einmal, bas ein Anfänger, ber die Flote traversiere grundlich zu erlernen gedeld benket, neben bieser meiner Unweisung, noch bes mundlichen Unterrichts eines guten Meisters nothig habe. Die schriftliche Umveifung zeiget mobl einen richtigen Weg, wie man eine Sache erlernen foll; fie berheffert aber die Fehler nicht, welche ben ber Ausubung, absonders lich im Anfange, baufig begangen werben. Der Unfanger felbft wird Deren nicht allezeit gewahr: und wenn sie nicht von dem Meister beständig angemerfet werden; fo werden fie ben dem Lernenden zur Gewohnheit, und endlich zur andern Natur. Es kostet alsdenn in der Folge mehr Mube und Kleiß, fich bes Bofen wieder zu entschlagen, als das Bute anzunehmen. Weis aber ein Lehrbegieriger fich ben feiner befondern Hebung nicht zu belfen; bat er bas, fo ibn fein Meifter gelebret, entweder nicht recht begriffen, ober gar wieder bergeffen; waren etwan, zum Unglucke. gar die Grundfage feines Meisters nicht richtig: fo kann er fich burch gegenwärtige Unweisung aus feinem Erthume reiffen, und auf dem rechten Bu bem find in einer jeben Wiffenschaft, die nicht pur Wege bleiben. mit bem Berftande allein gefaffet werden muß, fondern zu ber auch die aufferlichen Sinne, und die Blieder, bas ihrige beptragen muffen , einige waenannte Sandgriffe bochft notbig.

:. S.

Ich will erstlich das nothwendigste von dem, was ich größten Theils in den borigen Hauptstücken weitlauftig erklaret habe, hier in der Rürze wieder = M bolen:

bolen: damit man folches mit besto großerer Bequemlichfeit benfammen finden, ofter überlefen, und alfo befto leichter ins Bedachtniß faffen tonne.

Ein Aufanger muß des linken Daumen eingebent fenn, um die Alote damit fest zu halten. Die Flote muß er fest an den Mund druden. Er muß fich buten, bag er ben fleinen Ringer, sowohl benm tiefen als benm mittelften E und &, auf der Rlappe nicht liegen laffe. Er gewöhne sich nicht, aus Nachläßigkeit, einen oder den andern Finger der rechten Sand, ben denen Tonen, welche die linke allein greift, auf den Lochern lies gen zu laffen.

Die Ringer muß er weder ungleich, noch gar ju boch aufheben. Ob man es bierinne recht mache, fann man am besten bemerken, wenn man ben Ansübung ber Paffagien, wo bende Bande wechfelsweise zu thun haben, sich bor ben Spiegel stellet. Doch durfen die Finger auch nicht gar zu nabe über die gocher gehalten werden: fonft werden die Tone nicht

nur zu tief und unrein; fondern ihr Klang wird auch pfuschend.

Die Riote, muß nicht bald ein bald auswarts gedrebet werden:

fonst wird der Ton entweder tiefer, oder bober, als er fenn foll.

Den Ropf barf man in mabrendem Spielen nicht bormarts berunter bengen; als wodurch das Mundloch gar zu febr bedecket, und ber Wind im Steigen berbindert wird.

Die Urme muffen ein wenig bom Leibe ab, und in die Bobe gebal

ten werben.

Ein Anfanger muß fich buten, daß er mit dem Ropfe, Leibe, oder Urmen feine unnothigen und anastlichen Geberden mache: als welches. ob es gleich jur hauptsache nicht gehoret, bennoch ben ben Buborern einen Efel berurfachen fann.

Die Tone muß er, nach ber Fingerordnung, fo mohl rein greifen, als auch rein aublasen.

Auf die Bewegung des Kinns und der Lippen, ben fteigenden und

fallenden Noten, muß er wohl Acht baben.

Er muß die Rlote in ben boben Tonen, nach gehörigem Berhalte schwach, und in deir tiefen, besonders ben fringenden Paffagien, fart anblasen.

In Ansehung ber Starke des Tones, muß er sich überhaupt in Acht nehmen, daß er niemals ein Stuck in der aufferften Starte oder Schmas de fpiele: damit er allezeit den Bortbeil bebalte, wenn es erfodert wird,

ben

ben bem Forte noch ein Fortisimo, und ben dem Piano noch ein Pianissimo ausbrücken zu können. Dieses kann durch nichts anders als durch die Verstärkung oder Mäßigung bes Windes geschehen. Immer in einersten Farbe zu spielen, wurde endlich einen Ekel berursachen.

Die Bewegung der Bruft oder Lunge muß er nicht faul gewöhnen; jondern den Bind, durch eine abwechselnde Berftartung und Mäßigung,

immer in Lebhaftigkeit zu unterhalten suchen: zumal im Allegro.

Mit dem Athemholen muß er niemals dis aufe ausserste marten; noch weniger zur unrechten Beit Athem nehmen. ABidrigenfalls wurde er jeden Gesang, der an einander hangen soll, zertrennen, und unbersständlich machen.

Mit dem Juße muß er allezeit den Tact markiren, namlich in lang.

samen Studen die Uchttheile, und in geschwinden die Biertheile.

Die Zunge muß immer mit den Fingern übereinkommen, und ja nicht faul oder schläfrig gewöhnet werden. Denn hiervon hangt die Lebhafstigkeit und Deutlichkeit des Vortrages ab. Deswegen muß die Zunge mit ti am meisten geubet werden.

In den Passagien muß er nicht nur auf die Noten, sondern auch insonderheit auf die dazu gehörigen Finger denken; damit er nicht die Finger in der Zeit aufhebe, wenn er die Löcher bedecken soll. Wenn man noch nicht genug im Notenlesen und im Tacte geübet ist, fällt man leicht in diesen Fehler.

Er muß niemals ein Stuck geschwinder spielen, als er im Stande ist solches in einerlen Tempo auszusühren; sondern die Noten deutlich ausdrücken, und was die Finger nicht gleich machen können, öfters wiederholen.

4. 6.

Auf alle die hier angeführten Dinge muß auch der Meister, wah, render Lection, insbesondere steißig Achtung geben; damit er dem Scholaren nichts übersehe, und dieser sich nicht dergleichen Fehler angewöhne. Deswegen muß sich der Meister, dem Scholaren, im Spielen, durrechten Hand segen, um alles desto leichter bemerken zu können.

5. §.
Für einen Anfänger ist nöthig, daß er zur Urbung des Ansasses, der Zunge, und der Finger, erstlich ganz kleine und leichte Stücke ers wähle: damit das Gedächtniß nicht mehr beschweret werde, als die Zunsae, und die Finger. Solche Stücke können aus leichten Tonen, als:

M 2 Stur,

S dur, C dur, A mell, & dur, h moll, D dur, und E moll gesetet fenn. hat er aber Unfag, Bunge und Finger zu einiger Schigkeit gebracht; fo fann er gledenn unternehmen aus ichwerern Zonen zu fvielen: 2. E. aus bem A bur, E bur, h dur, Cis moll, B bur, B moll, E moll, Dis dur, K moll, B moll, und As dur. Tone werden zwar einem Unfanger etwas fchwer zu fenn fcheinen: et wird es aber boch nicht so sehr empfinder, weil ihm noch alles schwer borfommt; als wenn er erft nach lange Beit . wenn er ichon eine Fertiafeit im Spielen erlanget bat, aus gedachten Tonen zu fpielen unternehmen wollte: indem er fich alebenn einer neuen Schwieriafeit, Die ibn bielleicht auf lange Beit babon abhalten burfte, unterwerfen muß.

6. 8.

Um die einfache Bunge mit ti ju egalen Stoffen zu gewohnen, find folche Stucke am leichteften, die in einerlen Urt bon fpringenden Roten bestehen, es mogen Alchttheile ober Sechzehntheile, im geraden, oder im Secheachttheil : oder 3wolfachttheiltacte, wie in Giquen bor= fommt , fenn.

7. 6.

Bur Bunge mit tivi ichiden fich bingegen bie vunctirten Roten beffer, als die von gleicher Geltung: wie die Eremvel ben dem II. Abschnitte des VI. hauptstude bezeigen. Man muß alfo bergleichen Sincke, sowohl im geraben als ungeraden Tacte, auch Giquen, und Canaricen, gur Uebung bornehmen.

Wenn ein Anfänger nun, sowohl in ben Fingern, als auch im Nos tenlesen zu einiger Fertigkeit gelanget ift; fo kann er hierauf die Dopveljunge mit Did'll besto mehr treiben: um folche, nach den schon gegebenen Regeln, durch einige ichwerere und langere Paffagien, ju mehrerer Bolltommenbeit zu bringen. hierzu muß er fich anfange leichte Paffagien, fo mehr ftufenweise als fpringend gesethet find, aus Solo und Concerten aussuchen, und felbige erft langfam, bernach aber immer etwas geschwinder spielen; um die Bunge und Singer mit einander zu bereinigen.

Um aber zu berhaten, daß die Junge, ihrer naturlichen Reigung nach, nicht bor den Kingern boraus gehe, muß die Dote, worzu ben der Doppelgunge das Di fommt, allezeit ein wenig angehalten, und marfiret werden, f. VI. Hauptstud, III. Abschnitt, s. und 15. 6. Man markire alfo,

also, im gemeinen geraden Tacte: die erste von vier Sechzehntheilen; ben Triolen: die erste Note von dreven; ben Zwen und drenßigtheilen: die erste von achten; im Allabreve: die erste von vier Achttheilen; im Tripeltacte, die Noten mögen Achttheile oder Sechzehntheile seyn: die erste im Niederschlage. Dieses ist nicht nur das Mittel die Zunge in Ordnung zu erhalten: sondern es dienet auch dazu, daß man sich nicht angewöhne zu eilen; welches im Spielen ein großer Fehler ist: und wosdurch öfters verursachet wird, daß die Hauptnoten des Gesanges, nicht wie sie sollen, in die gehörige Zeit der dazu gesetzten Grundnote tressen: welches, wie leicht zu erachten, eine sehr üble Wirkung thun muß.

10. §.

Damit die Junge und die Finger zu rechter Fertigkeit gelangen mosgen, muß ein Anfänger, eine geraume Zeit, nichts anders als solche Stücke spielen, die in lauter schweren, springenden und rollenden Passagien bestesben; sowohl aus Molle als aus Durtonen. Die Triller muß er durch alle Tone täglich siben, um sie sedem Finger geläusig zu machen. Wosern er diese benden Stücke unterläßt, wird er niemals in den Stand kommen, ein Adagio reinlich und nett zu spielen. Denn zu den kleinen Manieren wird eine größere Geschwindigkeit ersodert, als zu den Passagien selbst.

11. §.

Es ist keinem Anfänger zu rathen, sich vor der Zeit mit galanten Stücken, oder gar mit dem Adagio einzulassen. Die wenigsten Liebhaber der Musik erkennen dieses; sondern die meisten haben eine Begierde da anzusangen, wo andere aushören, nämlich mit Concerten und Solo, worinn das Adagio mit vielen Manieren, welche sie doch noch nicht begreisen, ausgezieret wird. Sie halten wohl denjenigen Meister, welcher hierinne frengebiger ist als ein anderer, für den besten. Sie gehen aber hierdurch eher hinter sich, als vor sich; und mussen öfters, wenn sie sich schon viele Jahre gemartert haben, wieder von vorn, nämlich die ersten Gründe zu erlernen, anfangen. Hätten sie anfänglich die gehörige Seduld, welche zu dieser Wissenschaft ersodert wird; so würden sie in ein paar Jahren weister kommen, als sonst in vielen.

12. §.

Es ist deswegen auch übel gethan, wenn ein Anfänger, ebe er sich noch eine Sicherheit im Tacte und im Notenlesen zuwege gebracht hat, sich öffentlich will boren lassen. Denn durch die Furcht, welche aus der M 3

Ungewißheit entsteht, wird er sich viele Sehler angewöhnen, wovon er sich nicht so leicht wieder befreyen kann.

13. **S**.

Nachdem fich nun ein Unfanger eine geraume Zeit, auf die oben befchriebene Urt, mit der Bunge, den Fingern, und im Tacte geubet bat: fo nehme er folche Stude bor, die mehr fingend find als die obengedachten, und wo sich sowohl Vorschläge als Triller anbringen laffen: bamit er einen Befang cantabel und nouriffant, das ift mit unterhaltener Melodie, fvies hierzu find die frangofischen, ober die in Diesem Beschmacke geseten Stucke viel bortheilhafter, als die italianischen. Stude im frangofifden Gefdmade find meiftentheile charafterifiret, auch mit Borfchlagen und Trillern fo gesethet, baß fast nichts mehr, als mas ber Componist geschrieben bat, angebracht werden fann. Ben ber Musik nach italianischem Geschmacke aber, wird vieles der Billfubr und Rabiafeit beffen ber fpielet, überlaffen. In Diefem Betrachte ift auch die frangofifche Mufik, wie fie in ihrem fimpeln Gefange mit Manieren geschrieben ift, wenn man nur die Paffagien ausnimmt, fflabifcher und ichwerer ausauführen, als nach ifiger Schreibart die italianische. Jedoch ba gur Ausführung der frangofischen, weder die Wiffenschaft des Generalbaffes, noch eine Ginsicht in die Composition erfodert wird; da im Gegentheil dieselbe jur italianifchen bochft notbig ift: und zwar wegen gewiffer Gange, welche in der lettern mit Bleiß febr simpel und trocken gesette werden, um bem Ausführer die Frenheit zu laffen, fie nach feiner Ginficht und Wefallen mehr als einmal berandern gu fonnen, um die Buborer immer durch neue Erfindungen zu überraschen: fo ift auch diefer Urfachen wegen, einem Unfanger nicht zu rathen, fich bor ber Beit, ebe er noch einige Begriffe bon ber Barmonie erlanget hat, mit Colo nad) bem italianischen Beichmacke einaulaffen; wofern er fich nicht felbft an feinem Wachsthume binderlich fenn will.

13. §.

Er nehme also, nach der im vorigen & gegebene Anweisung, wohl ausgearbeitete, und von gründlichen Meistern verfertigte Duetten und Triv, worinne Fugen vorsommen, zur Uebung vor, und halte sich eine geraume Zeit daben auf. Es wird ihm zum Notenlesen, zu Haltung des Tactes, und zum Pausiren sehr dienlich senn. Vorzüglich will ich Testernanns, im französischen Geschmacke gesehte Triv, deren er viele schon vor dreußig und mehrern Jahren versertiget hat, wosern man ihrer, weil sie

fie nicht in Rupfer gestochen find, habhaft werden fann, zu dieser Uebuna Es scheint zwar die sogenannte gearbeitete Dufit, und befonders die Rugen, ibiger Beit, fomohl ben den meiften Confunftlern, als Liebhabern, gleichsam als eine Dedanteren in die Ucht erflaret au fenn: vielleicht weil nur wenige den Werth und den Ruben derfelben einsehen. Ein gehrbegieriger aber muß fich durch Borurtheile nicht dabon abichreden laffen; er fann vielmehr berfichert fenn, daß ibm diefe Bemubung au feinem größten Bortheile gereichen werbe. Denn fein bernunftiger Mus fifus wird laugnen, daß die gute fogenannte gearbeitete Dufif eines bon ben Sauptmitteln fen, welches sowohl zur Ginficht in die harmonie, als gur Wiffenschaft, einen naturlichen und an fich guten Gefang aut borgutragen, und noch ichoner ju maden, ben Weg bahne. Man lernet auch bierdurch benm erften Unblicke treffen, ober wie man faget, bom Blatte (à livre ouvert) spielen: wozu ein anderer, durch bloße einfache melodibse Stucke, fo das Gedachtnis leicht faffen fann, nicht fo bald gelangen, fonbern lange Zeit ein Stlabe des Auswendiglernens berbleiben mirb. Rlotenift bat zumal weniger Gelegenheit bom Blatte wielen zu lernen, als ein anderer Inftrumentift: denn die Blote wird, wie bekannt, mehr jum Solo, und zu concertirenden, als gu Rivienstimmen gebrauchet. ift ihm alfo zu rathen, mofern er die Belegenbeit darzu haben fann, auch ben öffentlichen Musiken Die Rivienstimmen mit zu fvielen.

15. §.

Ben Ausübung der Quetten, Trio, u. d. gl. wird einem Anfänger sehr nüßlich seyn, wenn er wechselsweise bald die erste, bald die zweyte Stimme spielet. Qurch die zweyte Stimme lernet er nicht nur, wegen der Imitationen, dem Vortrage seines Meisters am besten nachzuahmen; sondern er gewöhnet sich auch nicht an das Auswendiglernen, welches am Notenlesen hinderlich ift. Er muß das Gehör beständig auf die so mit ihm spielen, besonders auf die Grundstimme richten: wodurch er die Harmonie, den Tact, und das Reinspielen der Tone desto leichter wird erlernen können. Wosern er aber dieses verabsäumet, bleibt sein Spielen allezeit mangelhaft.

**16.** §.

Es wird einem Anfänger ein großer Vortheil zuwachsen, wenn er sich in den Passagien die Arten der Transpositionen, in welchen ein Tact mit dem andern eine Achulichkeit hat, wohl bekannt machet. Denn hiers durch kann man öfters eine Fortsetzung derselben, von etlichen Tacten, bor-

aus wissen, ohne jebe Note besonders anzusehen: welches ben einer großen Geschwindigkeit nicht allezeit möglich ist.

17. S.

Sat fich nun ein Unfanger eine geraume Zeit mit Paffagien, und aearbeiteten Studen geubet; die Bunge und die Ringer geläufig, und bas, was ich bisber gelebret habe, fich fo bekannt gemacht, daß es ibm gleichsam aur andern Ratur geworden: fo fan er aledenn einige im italianischen Geschmade gesete Solo und Concerten bornehmen; boch folche, in benen das Abagio nicht gar zu langfam gebt, und die Allegro mit furzen und leichten Paffagien gesethet find. Er suche ben simpeln Befang im Abagio, mit Borichlagen, Trillern, und fleinen Manieren, fo wie in ben benden vorigen Sauptituden gelehret worden, auszuzieren; und fabre damit fo lange fort, bis ibm ber Bebrauch davon gelaufig wird, und er im Stande ift einen fimpeln Befang, ohne vielen willführlichen Rufas, Scheint ibm aber diefe Urt der Auszieproper und aefallia zu spielen. rung, ben manchem Abagio, bas etwan febr platt und trocken gefetet ift, nicht zulänglich zu fenn; so will ich ihm auf das XIII. und XIV. Hauptftuck, bon den willführlichen Beranderungen, und bon der Urt das Abagio au fvielen, verwiesen haben, woraus er fich mehrern Rathe wird erholen konnen.

18. S.

Hierbey wird er zu besto größerer Wollsommenheit gelangen, wenn er nebst der Flote, wo nicht die Seskunst, doch zum wenigsten die Wissenschaft des Generalbaßes erlernet. Hat er Gelegenheit die Singtunft entweder vor, oder wenigstens gleich mit der Flote zu erlernen: so will ich ihm dieses besonders anrathen. Er wird dadurch desto leichter einen guten Vortrag im Spielen erlangen; und ben vernünfriger Auszierung eines Adagio, wird ihm die Einsicht in die Singkunst besonders großen Vortheil geben. Er wird also nicht ein purer Flotenspieler allein bleiben; sondern dadurch sich auch den Weg bahnen, mit der Zeit ein Mussselben, in eigentlichem Verstande, zu werden.

19. §.

Damit aber ein Anfänger auch von dem Unterschiede des Geschmasches in der Mufik einen allgemeinen Begriff erlangen moge, ist nicht genug, daß er nur Stude, so für die Flote gesetzet sind, in Uebung bringe: er muß sich vielmehr auch verschiedener Nationen und Provinzen ihre charakterisirten Stude bekannt machen; und jedes davon in seiner Art spielen

wielen lernen. Dieses wird ihm mit ber Zeit mehr Bortheil schaffen, als er gleich im Unfange einzusehen vermögend ift. Die Berschiedenheit ber digrafterifirten Stude findet fich ben der frangofischen und deutschen Dufif mehr, als ben ber italianischen, und einigen andern. Die italianische Mufit ift weniger als alle andere, die franzosische aber fast gar zu viel eine geschränket: woraus vielleicht fließet, bag in der frangofischen Dufif bas Reue mit dem Alten oftere eine Aebnlichfeit gu haben scheinet. Die frangofische Urt im Spielen nicht zu verachten: sondern einem Unfanger vielmehr anzurathen, ihre Propretat und Deutlichkeit, mit ber italianischen Dunkelheit im Spielen, welche mehrentheils burch ben Bogenstrich, und den überflußigen Bufat bon Manieren, morinne Die italianischen Instrumentiften zu viel, die Frangosen überhaupt aber zu menia thun, berurfadjet wird, ju bermifchen. Gein Geschmack wird baburch allgemeiner werden. Der allgemeine gute Beschmack aber ift nicht ben einer einzelnen Nation, wie zwar jede fich deffelben schmeichelt, anzutreffen: man muß ihn vielmehr durch die Vermischung, und durch eine vernünftige Wahl auter Bedanken, und guter Urten gu fpielen, bon berichiedenen Nationen ausammen tragen, und bilden. Jede Ration bat in ibrer musikalischen Denkart sowohl etwas angenehmes, und gefälliges, als auch etwas widerwartiges. Wer nun das Befte gu mablen weiß; ben wird bas Bemeine, Riedrige und Schlechte nicht irre machen. XVIII. Sauptstucke werde ich hierbon weitläuftiger bandeln.

20. 0.

Ein Anfanger muß beswegen auch suchen, so viel gute Musiken, welche einen allgemeinen Benfall finden, anzuhören, als er nur immer kann. Hierdurch wird er sich den Weg zum guten Geschmacke in der Musik, sehr erleichtern. Er muß suchen nicht allein von einem jeden gusten Instrumentisten, sondern auch von guten Sangern zu profitiren. Er muß sich deswegen erstlich die Tone wohl ins Gedächtniß fassen; und wenn er z. E. iemanden auf der Flote spielen höret, muß er sogleich den Hauptton, woraus gespielet wird, demerken; um die folgenden desto leichter beurtheilen zu können. Um zu wissen ob er den Ton errathen habe, kann er zuweilen auf die Finger des Spielenden sehen. Es wird ihm dieses Errathen jeder Tone noch leichter werden, wenn er sich zuweilen, von seinem Meister, ganz kleine und kurze Passagien vorspielen läßt; um solche, ohne auf desselben Finger zu sehen, nachzumachen: und hiermit muß er so lange fortsahren, dis er im Stande ist alles was er höret gleich nachzus W

spielen. Auf diese Art wird er also das Gute so er von einem und dem andern horet, nachahmen, und sich zu Nuge machen konnen. Noch leichster wird ihm dieses werden, wenn er zugleich von dem Claviere und der Bioline etwas versteht: weil doch selten eine Musik ohne die gedachten Instrumente aufgeführet wird.

21. 6.

Bon auten mufikalischen Studen sammle fich ein Anfanger so viel, als er nur immer haben fann, und nehme fie gu feiner taglichen Uebung bor: fo wird fich auch baburch fein Geschmack, nach und nach, auf eine gute Art bilden; und er wird bas Boje bom Guten unterscheiden lernen. Bie jedes Stud, wenn ce gut fenn foll, beschaffen fenn muffe, davon wird man im XVIII. Sauptstücke Diefer Unweisung die nothigften Nachrichten Gin Unfanger thut mobl, wenn er lauter Stucke gu feiner It.bung ermablet, die bem Inftrumente gemäß, und bon folchen Meiftern berferti. get worden find, deren Berdienfte man an mehr als einem Orte fennet. Er darf fich nicht dran fehren, ob ein Stud gang neu, ober ichon etwas Es fen ibm genug, wenn es nur gut ift. Denn nicht alles was neu ift, ift beswegen auch zugleich fcon. Er bute fich bornehmlich fur ben Studen ber felbit gewachsenen Componiften, welche die Schfunft meber durch mundliche, noch durch schriftliche Unweisung erlernet baben: denn barinne fann weder ein Busanmenhang der Melvbie, noch richtige Barmonie angutreffen fenn. Die meiften laufen auf einen Mischmasch bon entlehnten und aufammen geflickten Gebanken binaus. Diefen felbit gewachsenen Componiften machen nur die Oberftimme felbit, Die übrigen laffen fie fich bon andern bazu seben. Es ist demnach leicht bu erachten, bag meder eine ordentliche Berbindung der Gedanken, noch eine ordentliche Modulation beobachtet worden fen: und daß folglich die übrigen Stimmen, an bielen Orten, haben binein gezwungen werden muf-Much ben Stucken ber neuangebenden Componisten ift in biesem Puncte nicht allzubiel zu trauen. Bat aber einer Die Gestunft ordent= lich, und zwar von einem folden, der die Sabigkeit hat andere zu une terweisen, erlernet, und berftebt bierstimmig rein ju feben, fo fann man au feinen Arbeiten ein befferes Bertrauen faffen.

22. 🐧

Ein Anfänger muß sich besonders besteißigen, daß er alles was er spielet, es mogen geschwinde Paßagien im All gro, oder Manieren im Adagio, oder noch andere Noten senn, deutlich, und rund spielen lerne. Sier-

hierunter wird verstanden: bag man nicht über die Noten weg ftolpere; und etwan anstatt eines Ringers, beren zweene ober bren zugleich aufbebe, ober niederlege; und alfo etliche Noten berichlucke: fondern daß jede Note burch das gange Stud, nach ihrer mabren Geltung, und nach bem rechten Beitmaaße gespielet werde. Rurg, er muß fich bemuben einen guten Bortrag, wobon in den folgenden Sauptstucken weitlauftiger gehandelt merden wird, ju erlangen. Dieser aute Bortrag ift bas Mothigfte, aber auch bas Schwerefte im Spielen. Reblet es hieran, fo bleibt bas Spielen, es mag auch fo funftlich und bermundernsmurdig scheinen, als ce immer will, boch allezeit mangelhaft; und ber Spieler erlanget niemals ben Benfall Deswegen muß ein Unfanger fein Spielen mit einer beber Renner. ftandigen Aufmerksamkeit berknupfen, und Acht haben, ob er auch jede Note so bore, wie er sie mit ben Alugen sieht, und wie ibre Geltung und Ausdruck erfodert. Das Singen der Seele, oder die innerliche Empfindung, giebt bierben einen großen Bortheil. Gin Unfanger muß bemnach suchen, nach und nach diese Empfindung ben sich zu erwecken. fern er bon dem mas er svielet nicht felbst gerühret wird; so bat er nicht allein bon feiner Bemubung feinen Rugen zu hoffen ; fondern er wird auch niemals iemand andern durch fein Spielen bewegen: welches doch eigentlich der Entaweck fenn foll. Dun kann zwar diefes bon feinem Unfanger in einer Bollfommenheit gefodert werden; weil derselbe noch zu viel auf die Ringer, die Bunge, und den Unfat zu denken bat: auch mehr Reit als ein paar Jahre tazu geboren. Dem ungeachtet muß doch ein Anfanger fich ben Zeiten bemuben daran ju gedenken; um in feine Raltfinnigkeit ju Er muß fich ben feinen Hebungen immer borftellen, er babe folche Buborer bor fich, Die fein Gluck beforbern fonnen.

23. **§**.

Die Zeit, wie lange ein Anfänger täglich zu spielen nöthig hat, ist eigentlich nicht zu bestimmen. Siner begreift eine Sache leichter, als ein anderer. So muß sich also hierinne ein seber nach seiner Fähigkeit, und nach seinem Naturelle richten. Doch ist zu glauben, daß man auch hierinne entweder zu viel, oder zu wenig thun könne. Wollte einer, um bald zu seinem Zwecke zu gelangen, ben ganzen Tag spielen: so könnte es nicht nur seiner Gesundheit nachtheilig seyn; sondern er wurde auch, bor der Zeit, sowohl die Nerven als die Sinne abnuben. Wollte er es aber ben einer Stunde des Tages bewenden lassen: so möchte der Nupen sehr spät erfolgen. Ich halte dasur, daß es weder zu viel, noch zu wenig sey, wenn R

ein Unfanger zwo Stunden Bormittags, und eben fo viele Nachmittags, au feiner Uebung aussehete: aber aud) unter mabrender Uebung, immer ein wenig ausruhete. Wer es aber endlich dabin gebracht bat, daß er alle borkommende Paffagien, ohne Dube, reinlich und deutlich beraus bringen fann : für ben ift zu seinen besondern Hebungen eine Stunde des Tages Bulanglich; um den Unfat, bie Bunge, und die Finger in geboriger Ord-Denn durch bas überflußige Spielen, zumal wenn nung gu erbalten. man ichon gewiße Sabre erreichet bat, entfraftet man den Leib; man nu= Bet Die Sinne ab; und berliehret die Luft und Begierde eine Sache mit rechtem Eifer auszuführen. Durch das allzulange anhaltende Schlagen ber Eriller, werden die Nerben ber Finger fteif: fo wie ein Meffer icharticht wird, wenn man es immerfort schleift, ohne zuweilen damit zu schneiden. Ber fich nun in allem diesem zu mäßigen weis, der genießet ben Bortheil, Die Rlote einige Jahre langer, als fonft, ju fvielen.

# Das XI. Hauptstück.

# Vom guten Vortrage im Singen und Spielen überhaupt.

### I. S.

er musikalische Vortrag kann mit bem Vortrage eines Rednersberalichen werden. Gin Redner und ein Musikus haben sowohl in Unsehung der Ausarbeitung der borzutragenden Sachen, als des Bortrages felbft, einerlen Albficht jum Grunde, namlich : fich der Bergen an bemeiftern, die Leidenschaften zu erregen ober gu ftillen, und die Buborer bald in diefen, bald in jenen Affect gu berfepen. Es ift bor bende ein Bortheil, wenn einer bon ben Pflichten bes andern einige Errenntniß bat.

Man weis, was ben einer Rede ein guter Bortrag fur Wirkung auf die Gemuther ber Buborer thut; man weis auch, wie biel ein ichleche ter ter Bortrag ber schönsten Rede auf dem Papiere schadet; man weis nicht weniger, daß eine Rede, wenn sie von berschiedenen Personen, mit eben benselben Worten gehalten werden sollte, doch immer von dem einen besser oder schlimmer anzuhören seyn wurde, als von dem andern. Mit dem Vortrage in der Musik hat es gleiche Bewandtniß: so daß, wenn ein Stück entweder von einem oder dem andern gesungen, oder gespielet wird, es immer eine verschiedene Wirkung hervorbringt.

3. §.

Von einem Redner wird, was den Vortrag anbelanget, ersobert, daß er eine laute, klare und reine Stimme, und eine deutliche und vollskommen reine Aussprache habe: daß er nicht einige Quchstaden mit einsander verwechsele, oder gar verschlucke: daß er sich auf eine angenehme Mannigsaltigkeit in der Stimme und Sprache besteißige: daß er die Einsförmigkeit in der Rede vermeide; vielmehr den Ton in Solben und Börstern bald laut bald leise, bald geschwind bald langsam hören lasse: daß er folglich ben einigen Wörtern die einen Nachdruck ersodern die Stimme erhebe, ben andern hingegen wieder mäßige: daß er seden Uffect miteiner verschiedenen, dem Uffecte gemäßen Stimme ausdrücke; und daß er sich überhaupt nach dem Orte, wo er redet, nach den Zuhörern, die er vor sich hat, und nach dem Innhalte der Reden die er vorträgt, richte, und solglich, d. E. unter einer Trauerrede, einer kobrede, einer scherzshaften Rede, u. d. gl. den gehörigen Unterschied zu machen wisse; daß er endlich eine äusserliche zute Stellung annehme.

4. Š.

Ich will mich bemuhen zu zeigen, daß alles dieses auch ben dem guten musikalischen Bortrage ersodert werde; wenn ich vorher von der Nothwendigkeit dieses guten Bortrages, und von den Fehlern so daben begangen werden, noch etwas werde gesaget haben.

5. §.

Die gute Wirkung einer Musik hangt fast eben so viel von den Ausführern, als von dem Componisten selbst ab. Die beste Composition kann durch einen schlechten Vortrag verstümmelt, eine mittelmäßige Composition aber durch einen guten Vortrag verbessert, und erhoben werden. Wan höret öfters ein Stück singen oder spielen, da die Composition nicht zu verachten ist, die Auszierungen des Adagio den Regeln der Harmonie nicht zuwider sind, die Passagien im Allegro auch geschwind genug gemachet werden; es gefällt aber dem ungeachtet den wenigsten. Wenn es aber ein anderer auf eben demfelben Instrumente, mit eben benselben Manieren, mit nicht größerer Fertigkeit spielete, wurde es vielleicht von dem einen besser als von dem andern gefallen. Nichts als die Art des Bortrages kann also hieran Ursache seyn.

6. 0.

Einige glauben, wenn sie ein Abagio mit vielen Manieren auszusstopfen, und dieselben so zu verziehen wissen, daß oftmals unter zehn Notenkaum eine mit der Grundstimme harmoniret, auch von dem Hauptzgesange wenig zu vernehmen ist; so sen dieses gelehrt. Allein sie irren sich sehr, und geben dadurch zu erkennen, daß sie die wahre Empfindung des guten Geschmackes nicht haben. Sie denken eben so wenig auf die Negeln der Seskunft, welche ersodern, daß sede Dissonanz nicht nur gut vorbezreitet werden, sondern auch ihre gehörige Ausschung bekommen, und also dadurch erst ihre Annehmlichkeit erhalten müsse; da sie ausserdem ein übelzlautender Klang senn und bleiben würde. Sie wissen endlich nicht, daß es eine größere Kunst sen, mit wenigem viel, als mit vielem wenig zu sagen. Gefällt nun ein dergleichen Abagio nicht, so liegt abermals die Schuld am Vortrage.

7. §

Die Bernunft lebret, daß wenn man durch die bloge Rede bon je, manden etwas verlanget, man fich folder Ausbrucke bedienen muffe, Die ber andere versteht. Dun ift die Dufie nichts anders als eine funftliche Sprache, wodurch man feine musikalischen Bedanken dem Buborer befannt machen foll. Wollte man alfo diefes auf eine dunkele oder bigarre Urt. Die bem Ruborer unbegreiflich mare, und feine Empfindung machte, ausrichten: mas bulfe alsbenn die Bemubung, die man fich feit langer Zeit gemachet batte, um fur gelehrt angeseben zu werden? Bollte man berlangen, daß die Buborer lauter Renner und Dufikgelehrte fenn follten. fo murde die Ungahl ber 3 ihorer nicht febr groß fenn: man mußte fie benn unter den Tonkunftlern bon Profession, wiewohl nur einzeln auffuchen. Das ichlimmite murde daben fenn, daßman bon diefen den wenigften Bortheil zu hoffen batte. Denn fie konnen allenfalls nichts anders thun. als burch ibren Benfall die Geschiklichkeit des Ausführers ben Liebhabern zu erkennen geben. Wie schwerlich und selten aber geschieht dieses! weil die meiften mit Uffecten und absonderlich mit Gifersucht fo eingenommen find, baf fie nicht allemal bas Gute bon ihres gleichen einsehen, noches andern gern bekannt machen mogen. Wußten aber auch alle Liebbaber fo viel als

als ein Musikus wissen soll; so fiele ber Vortheil gleichfalls weg: weil sie alsdenn wenig oder gar keine Tonkunstler von Profession mehr nothig hatzen. Wie nothig ist also nicht daß ein Musikus jedes Stuck deutlich und mit solchem Ausbruck vorzutragen suche, daß es sowohl den Gelehrten als Ungelehrten in der Musik verständlich werden, und ihnen folglich gesfallen könne.

8. 6.

Der aure Bortag ift nicht allein benen, die fich nur mit Sauptoder concertirenden Stimmen boren laffen, fondern auch benensenigen, Die nur Rivienisten abgeben, und fich begnugen fene gu begleiten, unentbehrlich; und jeder hat in feiner Urt, auffer den allgemeinen, noch befondere Regeln zu beobachten nothig. Biele glauben, wenn fie bielleicht im Stande find, ein ftudirtes Solo ju fpielen, ober eine ihnen borgelegte Rivienstimme, ohne Sauptfehler bom Blatte meg gu treffen, man fonne bon ihnen weiter nichts mehr berlangen. Allein ich glaube bag ein Solo willführlich zu fvielen leichter fen, als eine Ripienftimme auszuführen, wo man weniger Frenheit bat, und fich mit Bielen bereinigen muß, um bas Stud nach bem Sinne bes Componiften auszubrucken. einer feine richtigen Grundfate im Bortrage; fo wird er auch ber Sache niemals eine Gnuge leiften tonnen. Es ware beswegen nothig, baf ein jeder geschifter Musikmeister, besonders ein Biolinist, dabin fabe, bag er feine Scholaren nicht eher jum Solofpielen anführete, bie fie ichon aute Mivienisten maren. Die bierzu geborige Biffenschaft babnet obne dem den Weg jum Solospielen: und wurde mand, abgespieltes Solo den Rubdrern deutlicher und annehmlicher in die Sinne fallen, wenn ber Musführer deffelben es fo gemachet batte, wie man in der Malerfunft zu thun rfleget, da man erftlich die richtige Zeichnung bes Gemafbes machen lernen muß, ehe man an die Aluszierungen gebenfet. Allein die weniaften Anfanger tonnen die Zeit erwarten. 11m bald unter die Angabl der Rirtuofen gerechnet zu werden, fangen fie es oftere berfehrt, namlich benm Solospielen an; und martern fich mit bielen ausgefunftelten Bierratben und Schwierigkeiten, benen fie bod nicht gewachsen find; und baburch fie boch vielmehr ben Bortrag berwirrt, als deutlich machen lernen. Deftere find auch mobl bie Meister felbst Schuld dran; wenn fie zeigen wollen, baß fie im Stande find, ben Scholaren in furger Zeit eimae Solo benzubringen: welches ihnen aber, im Rall Diefe als Rivienisten follen ge= brauchet werden, nicht allezeit biel Chre machet. Den auten Bortrag

ben die Ripienisten insbesondere zu beobachten haben, findet man im XVII. Sauptstucke dieser Anweisug weitlauftig erklaret.

9. §.

Der Vortrag ist fast ben keinem Menschen wie ben dem andern, sons bern ben den meisten unterschieden. Nicht allezeit die Unterweisung in der Musik, sondern vielmehr auch zugleich die Gemuthsbeschaffenheit eisnes jeden, wodurch sich immer einer von dem andern unterscheidet, sind die Ursachendavon. Ich seize den Fall, es hätten ihrer viele ben einem Meister, zu gleicher Zeit, und durch einerlen Grundsäte die Musik erlernet; sie spieleten auch in den ersten dren oder vier Jahren in einerlen Art. Man wird dennoch nachher erfahren, daß wenn sie etliche Jahre ihren Meister nicht mehr gehöret haben, ein jeder einen besondern Vortrag, seinem eizgenen Naturelle gemäß, annehmen werde; so fern sie nicht pure Copenen ihres Meisters bleiben wollen. Einer wird immer auf eine bessere Art des Vortrages verfallen als der andere.

10. \$

Bir wollen nunmehr die bornebmiten Eigenschaften des auten Bortrages überhaupt unterfuchen. Ein guter Bortrag muß jum erften: rein und deutlich feyn. Man muß nicht nur jede Dote boren laffen. fondern auch jede Rote in ihrer reinen Intonation angeben; damit fie bem Buborer alle berftanblich werden. Reine einzige barf man auslaffen. Man muß fudjen den Klang fo schon als moglich berauszubringen. dem Kalfchareifen muß man fich mit besonderm Rleiße buten. 2Bas bier= au der Unfas und der Zungenftoß auf der Flote bentragen fann, ift oben Man muß fich buten, Die Roten zu schleifen, welche gelehret worden. gestoßen werden follen; und die zu ftofen, welche man ichleifen foll. barf nicht icheinen als wenn die Roten gufammen flebeten. genftof auf Blasinftrumenten, und ben Bogenftrid, auf Bogeninfrumenten, muß man jederzeit, der Absicht, und der bermittelft der Bogen und Striche geschebenen Anweisung bes Componiften gemäß, brauchen: benn hierdurch bekommen die Roten ibre Lebbaftigfeit. Sie unterscheis ben fich badurch bon der Urt der Sachpfeife, welche obne Bungenftof ac-Die Finger, sie mogen sich auch so ordentlich und munter bewegen, als fie immer wollen, fonnen die musikalische Aussprache fur fich allein nicht ausbruden, wo nicht die Bunge oder der Bogen, burch achorige, und ju ber borgutragenden Sache gefchifte Bewegungen, bas ibrige, und zwar das meifte bargu bentragen. Bedanken welche an einander banaen baugen follen, muß man nicht zertheilen: so wie man hingegen diesenigen zertheilen muß, wo sich ein musikalischer Sinn endiget, und ein neuer Gedanke, ohne Einschnitt oder Pause anfangt; zumal wenn die Endigungenote vom vorhergehenden, und die Anfangenote vom folgenden Gesbanken, auf einerlen Tone stehen.

11. 6.

Ein guter Bortrag muß ferner: rund und vollständig seyn. Jede Note muß in ihrer wahren Geltung, und in ihrem rechten Zeitmaaße ausgedrücket werden. Würde dieses allezeit recht bevbachtet, so müßten auch die Noten so klingen wie sie der Componist gedacht hat: weil dieser nichts ohne Regeln seßen darf. Nicht alle Ausführer kehren sich hieran. Sie geben öfters, aus Unwissenheit, oder aus einem verdordenen Beschmacke, der folgenden Note etwas von der Zeit, so der vorhergehenden gehöret. Die ausgehaltenen und schmeichelnden Noten mussen mit einsander verbunden; die lustigen und hüpfenden aber abgesetzt, und von einander getrennet werden. Die Triller und die kleinen Manieren mussen alle rein und lebhaft geendiget werden.

12. §.

Id muß bierben eine nothwendige Unmerkung machen, welche bie Beit, wie lange jede Dote gehalten werden muß, betrifft. Dan muß unter den Sauptnoten, welche man auch: anschlagende, ober, nach Urt ber Italianer, gute Noten zu nennen pfleget, und unter ben durchaebenden, welche ben einigen Auslandern schlimme beißen, einen Unterschied im Bortrage ju madjen wiffen. Die Sauptnoten milfe fen allezeit, wo es fich thun laßt, mehr erhoben werden als die durchaes Diefer Regel zu Folge muffen die geschwindeften Noten, in einem jeden Stude von maßigem Tempo, ober auch im Idanio, ungeachtet fie bem Befichte nach einerlen Geltung haben, bennoch ein wenig ungleich gesvielet werden; so daß man die anschlagenden Roten einer jeden Figur, namlich die erfte, britte, funfte, und siebente, etwas langer anbalt, als die burchgebenden, namlich, die zwente, vierte, fechfte, und achte: boch muß biefes Unhalten nicht fobiel ausmachen, als wenn Buncte baben ftunden. Unter diesen geschwindeften Roten berftebe ich: Die Biertheile im Drenzwentheiltacte; Die Achtheile im Drenviertheilund die Sechzehntheile im Drenachttheiltacte; Die Achttheile im Allabres be; die Sechzehntheile oder Zwen und drenfigtheile im Zwenviertheil- oder im gemeinen geraden Tacte: bod) nur fo lange als feine Figuren bon noch D geschwin: geschwindern ober noch einmal so furgen Doten, in ieder Tactart mit uns termischet find; benn aledenn mußten diese lettern auf die oben beschriebene Urt vorgetragen werden. 3. E. Wollte man Tab. IX. Rig. 1. Die acht Sechzehntheile unter ben Buchstaben (k) (m) (n) langfam in eis nerlen Geltung fpielen; fo murben fie nicht fo gefällig klingen, als wenn man bon vieren Die erfte und britte etwas langer, und ftarfer im Tone, als bie zwente und bierte, boren lagt. Bon diefer Regel aber werden audgenommen: erstlich die geschwinden Passagien in einem sehr geschwinden Reitmaafe, ben benen die Zeit nicht erlaubet fie ungleich borgutragen, und mo man alfo die Lange und Starte nur ben ber erften bon bieren anbringen muß. Rerner werben ausgenommen: alle geschwinden Baffagien welche die Singstimme zu machen hat, wenn fie andere nicht geschleifet werden follen: benn weil jede Dote bon diefer Urt der Singvaffagien, burch einen gelinden Stoß der Luft aus der Bruft, beutlich gemachet und marfiret merben muß; fo findet die Ungleichheit baben feine Statt. Weiter werden ausgenommen: Die Noten über welchen Striche ober Duncte fteben, ober bon welchen etliche nacheinander auf einem Tone borfommen; ferner wenn über mehr als zwo Doten, namlich über bieren, fechfen, ober achten ein Bogen febt; und endlich die Uchttheile in Giquen. Alle diese Doten muffen eggl, bas ift eine fo lang als die andere, borgetragen werden.

13. §.

Der Vortrag muß auch: leicht und fließend seyn. Wären auch die auszuführenden Noten noch wischwer: so darf mandochdem Ausstührer diese Schwierigkeit nicht ansehen. Alles raube, gezwungene Wessen im Singen und Spielen muß mit großer Sorgfalt vermieden werden. Vor allen Grimassen muß man sich huten, und sich sovielals möglich ist in einer beständigen Gelassenheit zu erhalten suchen.

14. \$.

Ein guter Vortrag muß nicht weniger: mannigfaltig seyn. Licht und Schatten muß daben beständig unterhalten werden. Wer die Tone immer in einerlen Stärke oder Schwäche vordringt, und, wie man saget, immer in einerlen Farbe spielet; wer den Ton nicht zu rechter Zeit zu erheben oder zu mäßigen weiß, der wird niemanden besonders rühren. Es muß also eine stetige Abwechselung des Forte und Piano daben beobachtet werden. Wie dieses ben jeder Note ins Werk gerichtet werden musse, will ich, weil es eine Sache von großer Nothwendigkeit ist, zu Ende des XIV. Hauptstücks, durch Erempel zeigen.

15. §. Der

15. §.

Der gute Vortrag mußendlich: ausdrückend, und jeder vortommenden Leidenschaft gemäß seyn. Im Allegro, und allen dabin gehörigen muntern Studen muß Lebhaftigkeit; im Adagio, und benen ibm gleichenden Studen aber, Bartlichkeit, und ein angenehmes Bieben oder Tragen der Stimme herrschen. Der Alusführer eines Stus ches muß fich felbst in die haupt : und Debenleibenschaften, Die er ausdricken foll, zu berfeben fuchen. Und weil in ben meiften Stucken immer eine Leibenschaft mit ber andern abwechselt; fo muß auch der Ausführer jeden Gedanken zu beurtheilen wiffen, was fur eine Leidenschaft er in fich enthalte, und feinen Bortrag immer berfelben gleichformigmachen. Diese Urt nur wird er den Absichten des Componisten, und den Porstellungen fo fich dieser ben Berfertigung bes Stuckes gemacht bat, eine Bnuge Es giebt felbst berichiedene Grade der Lebhaftigkeit oder der 3. G. Wo ein mutender Uffect berrichet, da muß der Bor-Trauriakeit. trag weit mehr Beuer haben, als ben icherzenden Studen, ob er aleich ben benden lebhaft fenn muß: und so auch ben dem Gegentheile. muß sich auch mit dem Bufate der Auszierungen, mit denen man ben borgeschriebenen Besang, ober eine simple Melodie, zu bereichern, und noch mehr zu erbeben suchet, darnach richten. Diese Aluszierungen, fie mogen nothwendig oder willführlich fenn, muffen niemals dem in ber Sauptmelodie herrschenden Uffecte widersprechen; und folglich muß das Unterbal. tene und Bezogene, mit dem Tandelnden, Gefälligen, Salbluftigen und Lebhaften, Das Freche mit bem Schmeichelnden, u. f. w. nicht bermirret werden. Die Borichlage machen die Melodie an einander hangend, und bermebren die harmonie; die Triller und übrigen fleinen Auszierungen. als: halbe Triller, Mordanten, Doppelichlage und battemens, mune tern auf. Das abmechselnde Piano und Forte aber, erhebt theils einige Noten, theils erreget es Bartlichfeit. Schmeichelnde Gange im Abagin durfen im Spielen mit dem Zungenstoffe und Bogenstriche nicht zu hart: und bingegen im Allegro, luftige und erhabene Bedanken, nicht ichleps vend, schleifend, oder zu weich angestoßen werden.

16. §.

Id will einige Kennzeichen angeben, aus denen zusammen genom, men, man, wo nicht allezeit, doch meistentheils wird abnehmen konnen, was für ein Affect herrsche, und wie folglich der Vortrag beschaffen senn, ob er schmeichelnd, traurig, zärtlich, lustig, frech, ernsthaft, u. s. w.

fenn muffe. Man kann dieses erkennen 1) aus den Tonarten, ob folde bart ober weich find. Die barte Tonart wird gemeiniglich ju Ausbindung bes Luftigen, Rrechen, Ernsthaften, und Erhabenen: Die weiche aber zur Ausdrudung bes Schmeichelnden, Traurigen, und Zurtlichen gebrauchet; f. ben 6. f. bes XIV. Hauptstucks. Doch leibet diese Regel ihre Ausnahmen: und man muß deswegen die folgenden Rennzeichen mit zu Gulfe nehmen. Man fann 2) die Leidenschafr erkennen: aus den porfommenden Sintervallen, ob folde nabe oder entfernet liegen, und ob Die Moten geschleifet ober gestoßen werden follen. Durch die geschleifeten und nabe an einander liegenden Intervalle mird bas Schmeichelnde, Traurige, und Bartliche; burch die furz gestoßenen, ober in entferneten Sprungen bestehenden Noten, ingleichen durch folche Figuren ba bie Buncte allezeit hinter ber zwenten Roten fieben, aber, wird bas Luftige und Fredje ausgedrucket. Punctirte und anhaltende Doten brucken bas Ernsthafte und Pathetische; Die Untermischung langer Noten, ale balber und ganger Tacte, unter die geschwinden, aber, bas Drachtige und Er-3) Rann man die Leibenschaften abnehmen: aus den Diffos Diese thun nicht alle einerlen, sondern immer eine bor ber annanzen. bern berschiedene Wirkungen. Ich habe biefes im VI. Abschnitte bes XVII. hauptstucks weitlauftig erklaret, und mit einem Erempel erlaus Weil aber diefe Erkenntnig nicht den Accompagniften allein, fonbern auch einem seben Ausführer zu miffen unentbehrlich ift, so will ich mich bier auf ben 13. und folgende bis junt 17. g. des gedachten Abschnittes beziehen. Die 4) Unzeige des herrschenden Sauptaffects ift endlich das zu Unfange eines jeden Stuckes befindliche Wort, als: Allegro, Allegro non tanto, --- affai, --- di molto, --- moderato, Prefto, Allegretto, Undante, Andantino, Ariofo, Cantabile, Spiritofo, Affettupfo, Grave, Abagio, Abagio affai, Lento, Mefto, u. a. m. Borter, wenn fie mit gutem Bebachte borgefetet find, erfodern jedes einen besondern Bortrag in der Aussubrung: jugeschweigen, daß, wie ich ichon gefaget habe, jedes Stuck von oben bemeldeten Charafteren, unterschiedene Vermischungen bon pathetischen, schmeichelnden, luftigen, prachtigen, oder icherzhaften Wedanfen in fich baben fann, und man fich alfo, fo zu fagen, ben jedem Zacte in einen andern Affect fegen muß, um fich bald traurig, bald luftig, bald ernfthaft, u. f. w. ftellen zu konnen : welche Berftellung ben ber Dufit febr nothig ift. Ber biefe Runft recht ergrunden kann, bem wird es nicht leicht an bem Benfalle ber Buborer fehlen

fehlen, und sein Vortrag wird also allezeit rührend seyn. Man wolle aber nicht glauben, daß diese feine Unterscheidung in kurzer Zeit konne ersternet werden. Bon jungen Leuten, welche gemeiniglich hierzu zu stüchstig und ungeduldig sind, kann man sie fast gar nicht verlangen. Sie kömmt aber mit dem Wachsthume der Empsindung und der Beurtheislungskraft.

17. 6.

Es muß fich ein feder hierben auch nach feiner angebohrnen Gemuthe: beschaffenheit richten, und Diefelbe gehorig gu regieren miffen. ger und bifiger Mensch, ber hauptsächlich jum Prachtigen, Ernsthaften, und zu übereilender Geschwindigkeit aufgeleget ift, muß benm Abagio fuchen, fein Reuer fo viel als moglich ift zu maßigen. Gin trauriger und niedergeschlagener Mensch bingegen thut wohl, wenn er, um ein Allegro lebhaft zu fpielen, etwas bon jenes feinem überflußigen Reuer anzunehmen Und wenn ein aufgeraumter oder sanguinischer Mensch, eine bernunftige Bermischung ber Gemuthsbeschaffenheiten ber benden borigen ben fich zu machen weis, und fich nicht durch die ihm angebohrne Gelbitliebe und Gemachlichkeit, ben Ropf ein wenig anzustrengen, berhindern laft: fo wird er es im auten Bortrage, und in ber Mufik überhaupt, am weiteften bringen. Ben wem fich aber bon ber Beburth an eine fo glude liche Mifchung bes Geblutes befindet, die bon ben Gigenschaften ber dren borigen, bon jeder etwas an fich bat, der bat alle nur zu munschenden Bortheile zur Mufif: benn bas Giaenthumliche ift allezeit beffer, und bon langerer Dauer, als bas Entlehnte.

18. §.

Ich habe oben gesaget, daß man durch den Zusaß der Manieren die Melodie bereichern, und mehr erheben musse. Man hute sich aber, daß man den Gesang dadurch nicht überschütte, oder unterdrücke. Das allzu bunte Spielen kann eben sowohl als das allzu einfältige, dem Gehöre endslich einen Ekel erwecken. Man muß deswegen nicht nur mit den wilkführslichen Auszierungen, sondern auch mit den wesentlichen Manieren, nicht zu verschwenderisch, sondern sparsam umgehen. Absonderlich ist dieses in sehr geschwinden Passagien, wo die Zeit ohnedem nicht viel Zusaß erlaubet, zu beobachten: damit dieselben nicht undeutlich und widerwärtig werden. Einige Sänger, denen der Triller nicht schwer zu machen wird, sollte er auch nicht allemal der beste sen, haben diesen Fehler des allzuhäusigen Trillerns start an sich.

 $\mathfrak{D}$  3

### 19. S.

Ein jeder Instrumentist muß sich bemuben, das Cantable so vorzustragen, wie es ein guter Sanger vorträgt. Der Sanger hingegen muß im Lebhaften, das Feuer guter Instrumentisten, so viel die Singstimme bessen fähig ift, zu erreichen suchen.

### 20. **§**.

Dieses sind also die allgemeinen Regeln des guten Bortrages im Singen und Spielen überhaupt Ich will nun dieselben auf die Hauptsarten der Stücke besonders anwenden. Hieraus werden die folgenden dren Hauptstücke, vom Allegro, von den willsührlichen Beränderungen, und vom Adagio, bestehen. Auch das XVII. Hauptstück von den Pflickten der Accompagnisten, wird großen Theils hierber gehören. Ich will alles mit Erempeln erläutern, und dieselben, so viel als möglich senn wird, erklären.

### 21. §.

Der ichlechte Portrag ift bas Gegentheil bon bem, was jum guten Bortrage erfodert wird. 3d) will feine bornehmften Rennzeichen, damit man fie beftv leichter mit einander überseben, und folglich befto forgfaltider bermeiden konne, bier in der Rurge gufammen faffen. alfo ift fchlecht: wenn die Intonation unrein ift, und der Ton übertrieben mird: wenn man die Noten undentlich, dunkel, unverständlich, nicht artis culiret, fundern matt, faul, ichleppend, ichlafrig, grob, und trocken bors traat; wenn man alle Roten ohne Unterschied schleifet ober ftogt; wenn Das Reitmagf nicht beobachtet wird, und die Noten ihre mabre Beltuna nicht bekommen; wenn die Manieren im Adagio ju febr bergogen werben, und nicht mit der Sarmonie übereintreffen; wenn man die Manieren folecht endiget, oder übereilet; die Diffonangen aber weder geborig borbereitet, noch auftofet; wenn man die Passagien nicht rund und beutlich, fondern fchwer, angftlich, fchleppend, oder übereilend und ftolvernd machet, und mit allerhand Grimaffen begleitet; wenn man alles faltfinnia, in einerlen Karbe, obn. Abwechselung bes Piano und Forte fingt oder spielet; wenn man ben auszudrückenden Leidenschaften zuwider bandelt; und überbaupt wenn man alles ohne Empfindung, ohne Affect, und obne felbit aerubret gu werden, bortragt; fo daß es das Unfeben bat, ale wenn manin Commiffion fur einen andern fingen oder fpielen mußte: wodurch aber ber Buborer eber in eine Schläfrigfeit berfetet, als auf eine angenehme Art

Art unterhalten und belustiget wird; mithin froh fepn muß, wenn bas Stuck zu Ende ift.

# Das XII. Hauptstück.

# Von der Art das Allegro zu spielen.

I. §.

as Wort: Allegro, hat im Gegensaße mit dem Adagio ben Benennung musikalischer Stude, einen weitläuftigen Begriff: und werden in dieser Bedeutung vielerlen Arren von geschwinden Stucken, als: Allegro, Allegro assai, Allegro di molto, Allegro non presto, Allegro ma non tanto, Allegro moderato, Bivace, Allegretto, Presto, Prestissimo, u. d. gl. verstanden. Wir nehmen es hier in dieser weitläuftigen Bedeutung, und verstehen darunter alle Arten von lebhaften und geschwinden Stucken. Wir kehren uns hier im übrigen nicht an die besons dere Bedeutung, wenn es eine eigene Art der hurtigen Bewegung charafterisiret.

2. 6.

Weil aber die oben erzählten Benwörter, von vielen Componisten, öfters mehr aus Gewohnheit, als die Sache selbst recht zu charakteristren, und dem Aussührer das Zeitmaaß deutlich zu machen, hingesetzt werden: so können Fälle vorkommen, da man sich nicht allemal an dieselben binden darf; sondern vielmehr den Sinn des Componisten aus dem Inhalte zu errathen suchen muß.

3. §

Der Hauptcharafter des Allegro ist Munterkeit und Lebhaftigkeit: so wie im Gegentheil der vom Adagio in Zartlichkeit und Traurigkeit besteht.

4. 6.

Die geschwinden Passagien mussen vor allen Dingen im Allegro rund, proper, lebhaft, articuliret, und deutlich gespielet werden. Die Lebhastigkeit des Zungenstoßes, und die Bewegungen von Brust und Lippen,

pen, auf Bladinstrumenten; auf Bogeninstrumenten aber der Strich bes Bogens, tragen hierzu viel ben. Auf der Flote muß man mit der Zunge bald hart, bald weich stoßen; nachdem es die Arten der Noten erfodern: und der Stoß der Zunge muß sederzeit mit den Fingern zugleich geben; damit nicht hier und da in Passagien etliche Noten ausgelassen werden. Man muß deswegen die Finger alle egal, und ja nicht zu hoch aufheben.

Man muß sich bemüben sebe Note nach ihrer gehörigen Geltung zu spielen; und sich sorgfältig büten, weder zu eilen noch zu zogern. Man muß, zu dem Ende, ben sedem Viertheile auf das Zeitmaaß gedenken; und nicht glauben, es sen schon genug, wenn man nur beym Anfange und der Endigung des Tactes mit den übrigen Stimmen zutresse. Das Ueberzeilen der Passagien kann entstehen, wenn man, besonders ben steigenden Noten, die Finger zu geschwind ausbebt. Um dieses zu vermeiden, muß man die erste Note der geschwinden Figuren, ein wenig markiren, und anshalten; s. X. Hauptst. 9. s: um so vielmehr, da immer die Hauptnoten ein wenig länger, als die durchgehenden, gehöret werden müssen. Man kann zu dem Ende auch die Hauptnoten, worinne die Grundmelodie liegt, dann und wann mit Bewegung der Brust markiren. Wegen der Noten so unegal-gespielet werden müssen, beziehe ich mich auf den 12. s. des bos rigen Hauptstücks.

Der Fehler des Eilens entsteht auch mehrentheils daraus, daß man auf den Zungenstoß nicht Achtung giebt. Sinige stehen in den Gedanken, daß der Stoß zu eben der Zeit geschehe, wenn sie die Zunge an den Gausmen seben. Sie heben also die Finger mit der Bewegung der Zunge auf; welches aber falsch ist: weil dadurch die Finger der Zunge zuvor kommen. Es muß demnach die Bewegung der Finger, mit dem Zurückziehen der Zunge, welches den Ton giebt, geschehen.

Man muß sich besonders vorseben, langsame und fingende Moten, fo swifchen Passagien eingestochten find, nicht zu übereilen.

Man muß das Allegro nicht geschwinder spielen wollen, als man die Passagien, in einerlen Geschwindigkeit, zu machen im Stande ist: damit man nicht genothiget sen, einige Passagien, so etwan schwerer als andere sind, langsamer zu spielen, welches eine unangenehme Aenderung des Zeite maaßes

maaßes verursachet. Man muß beswegen bas Tempo nach ben schweres ften Passagien faffen.

9. \$.

Wenn in einem Allegro nebst ben Passagien, so aus Sechzehmetheilen oder Zwey und drenßigtheilen bestehen, auch Triolen, welche einmal weniger geschwänzet sind als die Passagien, mit untermischet sint: so muß man, in Anschung der Geschwindigkeit, sich nicht nach den Triolen, sons dern nach den Passagien selbst richten; sonst kömmt man im Zeitmaaße zu kurz: weil sechzehn gleiche Noven, in einem Tacte, mehr Zeit ersodern, als vier Triolen. Folglich mussen die lehtern gemäßiget werden.

10. 6.

Bey den Triolen muß man sich wohl in Acht nehmen, daß man sie recht rund und egal mache; nicht aber die zwo ersten Noten davon übereile: damit diese nicht klingen, als wenn sie noch einmal mehr geschwänzet wären; denn auf solche Art würden sie keine Triolen mehr bleiben. Man kann deswegen die erste Note einer Triole, weil sie die Hauptnote im Accorde ist, ein wenig auhalten: damit das Zeitmaaß dadurch nicht überstrieben, und der Bortrag solglich mangelhaft werde.

11. 6.

Ben aller Lebhaftigfeit, fo jum Allegro erfodert wird, muß man fich beffen ungeachtet niemals aus feiner Gelaffenheit bringen laffen. Denn alles mas übereilet gespielet wird, berursachet ben den Buborern eber eine Mengitlichkeit als Zufriedenbeit. Man muß nur allezeit ben Affect. welchen man auszudrucken bat, nicht aber das Geschwindsvielen zu seinem Saurtzwecke machen. Man konnte eine musikalische Maschine burch Runft zubereiten, daß fie gewisse Stucke mit fo besonderer Befchwindiakeit und Richtigkeit spielete, welche kein Mensch, weder mit den Ringern, noch mit der Bunge nachzumachen fabig ware. Dieses wurde auch wohl Berwunderung erwecken; rubren aber wurde es niemals: und wenn man bergleichen ein pagrmal gehöret bat, und die Beschaffenbeit der Sache weis: so boret auch die Berwunderung auf. Wer nun den Borzug der Rubrung bor ber Maschine behaupten will, der muß zwar fedes Stuck in feinem geborigen Reuer fvielen: übermäßig übertreiben aber muß er es niemals; fonft wurde das Stud alle feine Unnehmlichkeit berlieren.

12. \$.

Ven den kurzen Pausen, welche anstatt der Hauptnoten im Niedersschlage vorkommen, niuß man sich wohl in Acht nehmen, daß man die Nosten

ten nach ihnen nicht vor der Zeit anfange. Z. E. Wenn von vier Sechrzehntheilen das erste zu pausiren ist; so muß man noch halb so lange, als die Pause dem Gesichte nach gilt, warten: weil die folgende Note kurzer senn muß, als die erste. Sben so verhält es sich mit den Zwen und drenßigtheilen.

13. §.

Den Athem muß man immer zu rechter Zeit nehmen; auch benselsben sorgfältig sparen lernen: damit man einen an einander hangenden Gestang burch unzeitiges Athemholen nicht zertrenne.

14. (

Die Triller mussen ben lustigen Gedanken munter und geschwind geschlagen werden. Und wenn in den Passagien einige Noten stufenweise unterwärts gehen, und es die Zeit erlaubet, so kann man dann und wann, ben der ersten, oder dritten Note, haibe Triller andringen: gehen aber die Noten auswärts; so kan man sich der battemens bedienen. Bende Arten ertheilen den Passagien noch mehr Lebhaftigkeit und Schimmer. Doch muß man sie nicht misbrauchen, wenn man nicht einen Ekel berursachen will; s. das VIII. Hauptst. 19. §.

1.5. 6.

Wie die Noten, welche bor Borschlägen hergeben, bon benselben abgesondert werden mussen, ift im VI. Hauptst. I. Abschnitt, 8. g. gelehret worden.

16. 8.

Ben Passagien ba die Hauptnoten unterwärts, und die durchgebens ben aufwärts geben, muffen die erstern etwas angehalten und markiret, auch stärker als die legtern angegeben werden, weil die Melodie in den erstern liegt. Die lestern hingegen konnen an die erstern sachte angeschleistet werden.

17. 6.

Je tiefer die Sprünge in Passagien sind; je stärker mussen bie tiefen Noten vorgetragen werden: theils weil sie zum Accorde gehörige Haupts uoten sind; theils weil die tiefen Tone auf der Flote nicht so schneidend und durchdringend sind, als die hohen.

18. §.

Lange Moten muffen durch das Wachsen und Abnehmen der Starke des Toues auf eine erhabene Art unterhalten; die darauf folgenden geschwinden

schwinden Noten aber, durch einen muntern Vortrag von jenen wieder unterschieden werden.

19. **§**.

Wenn auf geschwinde Noten unbermuthet eine lange folget, die ben Gesang unterbricht; so muß dieselbe mit besonderm Nachdrucke markiret werden. Bey den folgenden Noten kan man die Starke des Tones wies der etwas mäßigen.

20. 0

Folgen aber auf geschwinde Noten etliche langsame singende: so muß man sogleich bas Feuer mäßigen, und die langsamen Noten mit dem darzu erfoderlichen Affecte vortragen; damit es nicht scheine, als ob einem die Zeit drüber lang wurde.

21. §.

Schleifende Noten muffen so gespielet werden wie sie angedeutet sind: weil ofters darunter ein besonderer Ausdruck gesuchet wird. Hingegen muffen auch die, so den Zungenstoß verlangen, nicht geschleifet werden.

22. §.

Wenn in einem Allegro affai die zwengeschwänzten Noten die geschwindesten sind: so muffen mehrentheils die Achttheile mit der Junge kurz gestoßen, die Viertheile hingegen singend und unterhalten gespielet werden. \* In einem Allegretto aber, wo drengeschwänzte Triolen vorskommen: mussen die Sechzehntheile kurz gestoßen, die Achttheile aber singend gespielet werden.

\* Wenn von kurzen Noten als Achttheilen ober Sechzehntheilen die Rede ist, daß sie gestoßen werden sollen: so versteht sich auf der Flote allemal der harte Zungenzstoß mit ti daben. Ben langfamen singenden Noten aber wird der Zungenstoß mit di verstanden: welches ich ein für allemal erinnert haben wiss.

23. §.

Wenn der Hauptsaß, (Thema) in einem Allegro öfters wieder borstömmt, so muß solcher durch den Bortrag von den Nebengedanken immer wohl unterschieden werden. Er mag prächtig oder schmeichelnd, lustig oder frech seyn; so kann er doch durch die Lebhaftigkeit oder Mäxigung der Bewegungen der Junge, der Brust, und der Lippen, wie auch durch das Piano und Forte dem Gehöre immer auf verschiedene Art empfindlich gemachet werden. Bey Wiederholungen thut überhaupt die Abwechselung mit dem Piano und Forte gute Dienste.

24. §.

Die Leidenschaften wechseln im Allegro eben sowohl als im Abagio ofters ab. Der Ausführer muß sich alfo in eine jede zu berseben, und fie geboria auszudrucken suchen. Es ift bemnach notbig, daß man untersuche. ob in dem ju fvielenden Stucke lauter luftige Wedanken borfommen, ober ob aud andere Gedanken bon berichiedener Urt bamit berknupfet find. 3ft Das erftere, fo muß das Stud in einer beständigen Lebhaftigkeit unterhal. Ist aber das lettere, so gilt die obige Regel. Das Luftige wird mit furgen Noten, sie mogen, nachdem es die Tactart erfobert, aus Achttheilen, oder Sedzehntheilen, oder im Allabrebetacte aus Biertheilen besteben, welche sowohl fpringend, als stufenweise fich bewegen, borgestellet, und burch die Lebhaftigkeit bes Bungenftoges ausgedrucket. Das Drach ticte, wird sowohl mit langen Roten, worunter die andern Stimmen eine geschwinde Bewegung machen, als mit punctirten Roten borgestellet. Die punctirten Noten muffen bon dem Ausführer icharf gestoßen, und mit Lebhaftigkeit borgetragen werden. Die Puncte werden lange gehalten, und die darauf folgenden Doten febr furg gemadjet, f. V. Sauptftud. 21. Ben den Puncten konnen auch bann und mann Triller ange-Das Freche wird mit Noten, wo hinter der zwenten bracht werden. ober britten ein Bunct ftebt, und folglich die ersten pracipitiret werben, borgestellet. Sierben muß man sid, buten, daß man sich nicht allzusehr übereile: damit es nicht einer gemeinen Tanzmusik abnlich klinge. Der Concertstimme kann man es absonderlich, durch einen bescheidenen Bortrag etwas mäßigen, und angenehm machen. Das Schmeichelnde, wird durch schleifende Roten, welche stufenweise auf oder nieder geben; ins aleichen burch fonkopirete Noten, ben denen man die erfte Salfte ichwach angeben, die andere aber burch Bewegung ber Bruft und ber Lippen ber-Starfen fann, ausgebrücket.

25. 6.

Die Sauptgedanken mussen bon den untermischten wohl unterschies den werden, und sind eigentlich die vornehmste Richtschnur des Ausdrusckes. Sind also mehr lustige, als prächtige oder schweichelnde Gedanken in einem Allegro; so muß auch dasselbe hauptsächlich munter und gesschwind gespielet werden. Ift aber die Pracht der Charakter der Hauptsgedanken, so muß das Stuck überhaupt ernsthafter ausgeführet werden. Ist die Schweichelen der Hauptassert, so muß mehr Gelassenheit herrschen.

26. J. Der

26. §.

Der simple Gesang muß im Allegro, eben so wohl als im Abagio, durch Vorschläge, und durch die andern kleinen wesentlichen Manieren, auss gezieret und gefälliger gemacht werden: nachdem es sedesmal die vorskommende Leidenschaft erheischet. Das Prächtige leidet wenig Zusat: was sich aber sa noch etwa dazu schieket, muß erhaben vorgetragen werzden. Das Schmeichelnde erfodert Vorschläge, schleisende Noten, und einen zärtlichen Ausdruck. Das Lustige hingegen verlanget nett geendigte Triller, Mordanten, und einen scherzhaften Vortrag.

27. §

Bon willführlichen Beranderungen leidet bas Allegro nicht biel; weil es mehrentheils mit einem folden Befange, und folden Paffagien ge= febet wird, worinne nicht viel zu berbeffern ift. Will man aber bennoch was verandern, fo muß es nicht eher als ben der Wiederholung geschehen; welches in einem Solo, wo das Allegro aus zwo Reprifen besteht, am füglichsten angeht. Schone singende Bedanten aber, beren man nicht leicht überdrußig merden fann, ingleichen brillante Paffagien, welche an fich felbst eine hinreichende gefällige Melodie haben, darf man nicht ber-andern : fondern nur folche Gedanken, die eben keinen großen Gindruck machen. Denn der Buborer wird nicht fo mobl burch die Geschiflichkeit bes Ausführers, als vielmehr durch bas Schone, welches er mit Beschifflichfeit borgutragen weis, gerühret. Rommen aber durch das Berfeben des Componiften, allzuoftere Wiederholungen bor, welche leicht Berbruß erwecken konnen : fo ift in diefem Falle ber Ausführer befuget, foldes burch feine Beschiklichkeit ju berbeffern. 3ch fage berbeffern, aber ja nicht berftummeln. Manche glauben, wenn fie nur immer berandern, fo fen ber Sache ichon geholfen; ob fie gleich badurch oftere mehr berberben, als aut machen.

118 Das XIII. Sauptstück. Von den willkührlichen



# Das XIII. Hauptstück.

# Von den willkührlichen Veränderungen über die simpeln Intervalle.

1. §.

er Unterschied zwischen einer nach dem italianischen, und einer nach dem französischen Geschmacke gesetzen Melodie, ist, so weit dieser Unterschied sich auf die Auszierungen des Gesanges erstreschet, im X. Hauptstücke bepläusig gezeiget worden. Man wird daraus ersehen, das die Melodie, von denen, so nach dem italianischen Geschmasche componiren, nicht wie von den französischen Componisten geschieht, mit allen Manieren dergestalt ausgesühret ist, daß nicht noch etwas könne darzu gesetzt, und verbessert werden: und daß es solglich ausser denen im VIII. und IX. Hauptstücke gelehreten wesentlichen Manieren, noch andere Auszierungen gieht, welche von der Geschiklichkeit und dem frehen Willen des Aussührers abhängen.

2. §.

Fast niemand der, zumal ausserhald Frankreiche, die Musik zu erternen sich besteißiget, begnüget sich mit Aussührung der wesentlichen Manieren allein; sondern der größte Theil empfindet ben sich eine Begierde, die ihn Veränderungen oder willkührliche Auszierungen zu machen antreibt. Diese Begierde ist nun zwar an sich selbst nicht zu tadeln: doch kann sie, ohne die Composition oder wenigstens den Generalbaß zu berstehen, nicht erfüllet werden. Weil es aber den meisten an der dazu gesbörigen Anweisung sehlet: so geht folglich die Sache sehr langsam zu; und es kommen dadurch viele unrichtige und ungeschikte Gedanken zum Borsscheine: so daß es östers besser sehn würde, die Melvdie so, wie sie der Componist gesest hat, zu spielen, als sie mehrentheils durch dergleichen schlechte Beränderungen zu verderben.

3. 6.

Diesem Misbrauche nun in etwas abzuhelfen, will ich benen, so es an der hierzu nothigen Erkenntniß nuch mangelt, eine Anleitung geben, wie man ben den meisten und allgemeinen Intervallen über simple Noten, auf bielerlen Art, ohne wider die Harmonie der Grundstimme zu handeln, Beränderungen machen konne.

4. \$.

Bu dem Ende habe ich die meisten Arten der Intervalle, nebst dem darzu gehörigen Basse, in eine Tabelle gebracht; s. Tab. VIII; auch die Harmonie dazu, über dem Basse bezissert: da man denn, nach den daben besindlichen Numern oder Figuren, in der Folge der Tabelle, die daraus natürlich stießenden Beränderungen, ganz deutlich wird ersehen, und solche nachgehends, in alle Tonarten, daraus man zu spielen hat, leichtzlich versehen können.

5. §.

Doch begehre ich nicht, durch diese wenigen Erempel, alle Beransberungen, so über die Intervalle zu finden möglich ist, erschöpfet zu has ben: sondern ich gebe solches nur vor eine Anleitung für die Unwissenden aus. Wer so weit ist, daß er selbige gehörig anzubringen weis, dem wird alsdenn nicht schwer fallen, mehrere dergleichen zu erfinden.

6. **s**.

Weil aber diese Erempel, um Weitläuftigkeit zu vermeiden, nur mehrentheils in die Durtone geschet, nichts desto weniger aber ebenfalls in den Molltonen zu gebrauchen sind: so ist nothig, daß man diesenige Tonart, worinne moduliret wird, sich wohl bekannt mache; um sich die nothigen b, oder Kreuze, welche nach Beschaffenheit der Tonart, vorzesetzt senn mußten, gleich einbilden zu können: damit man ben den Bersetzungen, nicht ganze Tone vor halbe, und halbe vor ganze nehme, und folglich wider die Berhältnisse der Tonarten verstoße. Man muß auch auf den Baß wohl Uchtung geben; ob über der Grundnote die große oder kleine Terze statt sinde: und wenn derselbe die Sexte gegen die Obersstimme hat, ob selbige groß oder klein sen; welches in Tab. XIII, ben Fig. 13, und in Tab. XIV, ben Fig. 14, mit mehrern zu ersehen ist.

Die Erempel, so ben jeder Figur unter einen Bogen eingeschränket sind, ersobern einerlen Beränderungen; weil solche eben denselben Lass jum Grunde haben. Ausgenommen, wenn der Baß durch ein Kreuz erhöhet wird; denn alsdenn muß die Oberstimme dergleichen thun.

## 120 Das XIII. Sauptstück. Von den willkührlichen

Man muß Uchtung geben, ob die Bewegungen der Noten, im Einklange stehen bleiben; oder ob die Intervalle eine Secunde, Terze, Quarte, Quinte, Septe, Septime, über oder unter sich machen; welches ben dem ersten Tacte eines jeden Exempels zu ersehen ist; daß also die Intervalle, die Ursachen zu den Beranderungen geben.

7. 6.

Neberhaupt muß man ben den Veränderungen allezeit darauf seben, daß die Hauptnoten, worüber man die Veränderungen machet, nicht verdunkelt werden. Wenn Veränderungen über Viertheilnoten angesbracht werden: so muß auch mehrentheils die erste Note der zugesepten eben so heißen wie die simple: und so verfährt man ben allen Urten, sie mögen mehr oder weniger gelten, als ein Viertheil. Man kann auch wohl eine andre Note, aus der Harmonie des Vasses erwählen, wenn nur die Hauptnote gleich wieder darauf gehöret wird.

8. 0

Lustige und freche Beränderungen, mussen in keine traurige und modeste Melodie eingemenget werden: oder man mußte suchen, solche durch den Bortrag angenehm zu machen; welches alsdenn nicht zu verswerfen ist.

9. 1

Die Beranderungen muffen nur allezeit erft unternommen werden. wenn der simple Befang ichon geboret worden ift: fonft kann der Buborer nicht wiffen, ob es Beranderungen fenn. Auch muß man feine wohlges feste Melodie, welche alles zureichende Gefällige ichon in fich bat, berans bern: es fen denn daß man glaubete, fie noch zu berbeffern. Wenn man was berandern will, fo muß es auf eine foldje Urt gefcheben, daß ber Bufat im Singenden noch gefälliger, und in den Vaffagien noch brillanter fen, als er an fich felbst geschrieben fteht. Sierzu aber geboret nicht wenig Ginsicht und Erfahrung. Ohne Die Sepkunft zu berfteben, fann man nicht einmal bagu gelangen. Wem es nun bieran feblet, ber thut immer beffer, wenn er die Erfindung bes Componisten seinen eigenen Einfallen borgieht. Mit bielen auf einander folgenden geschwinden Roten ift es nicht allezeit ausgerichtet. Sie konnen wohl Verwunderung berursachen, aber nicht so leicht, wie die simpeln, das Berg ruhren: weldes boch der mabre Entzweck, und bas schwereste inder Musikist. Gleich: wohl ift hierinne ein großer Disbrauch eingeschlichen. Deswegen rathe ich, fich in den Beranderungen nicht zu fehr zu vertiefen: fondern biel. mehr fich zu befleißigen, einen simpeln Befang, nobel, reinlich und nett

Sangt man bor ber Zeit, ehe man noch einigen Gefchmack in der Mufif erlanget bat, der Beränderungssucht allzusebr nach, so gewöbe net man die Seele baburch fo febr an die vielen bunten Roten, baf fie ende lich feinen simpeln Befang mehr leiben fann. Es geht berfelben in Dicfem Wenn man biefe einmal an ftark gewurzte Spei-Kalle wie der Bunge. fen gemobnet bat, fo fcmectet ibr feine fonft gefunde einfache Speife mebr. Benn aber der noble simple Befang benjenigen, fo ibn bortragt, felbit nicht rubret; fo fann er auch ben ben Buborern wenig Gindruck machen.

Ungegehtet ich nun glaube, daß die meisten der in den bierzugeboris gen Tabellen gegebenen Erempel deutlich genug find, au beweisen, wie bielfaltig die Intervalle konnen verandert werden: fo foll doch noch zum 11e. berfluffe, ein jedes Erempel nach feiner Art, in der Rurze, um es den Lebra begierigen nublicher und begreiflicher zu machen, besonders erklaret werden.

II.

Man nehme also die Erempel der Beranderungen, nebst dem bargu geborigen Baffe, aus den Tabellen, nach ihrer Ordnung gur Sand: um aleich nachzuseben, wie solche sowohl zu berfteben, als zu gebrauchen find. Ben einem jeden Abschnitte, weisen die Numern auf die Eremvel der fime veln Gange, aus dem Anfange der Tabelle, fo aus Biertheilnoten, und worüber berandert wird, bestehen. Die doppelt über einander gescheten Noten ohne Strich, zeigen ben Accord einer jeden zu verandernden Note: was felbige bor Interballe, sowohl unter als über fich bat, und woraus die Beränderungen ihren Ursprung nehmen. Die Noten mit einem Striche in die Bobe, fo fich in der Mitte der Accorde finden, find die Sauptnoten bes simpeln Gefanges. Die übrigen Noten, worüber Die Buchftaben fes ben, find eigentlich die Beranderungen, über die Biertheilnoten ju Unfange eines jeden Erempels, wie folgendermaßen zu erseben ift.

Man merke hierben, baf wenn ich, in Befchreibung ber Sauptnoten bes Accorbes. die Intervalle, welche berfelbe in fich hat, anführe; ich folche nicht nach dem Beneralbaffe von ber Brundnote aus, rechne; fondern von der in der Oberstimme

zu verändernden Mote, entweder über oder unter fich, abzähle.

Dicienigen, welche von der Harmonie und dem Generalbaffe gar nichts verstehen, und nur nach bem Webore verandern muffen, als benen hauptfachlich zu Wefallen ich hier ets was weitlauftig bin, konnen fich die Intervalle auf der XVI. Lab. ben Fig. 27. 28. befannt machen, bamit fie folche jum wenigsten nach bem Gefichte finden konnen. Sie konnen folche aus ber Diffang ber Roten, die entweder auf ber Linie, ober bem Zwischenraume stehen, und wie weit die Sprunge geben, Q. erfeben.

### 122 Das XIII. Hauptstück. Von den willkührlichen

ersehen. Bon einem Zwischenraume auf ben andern, ist eine Terze; vom Raume auf die zwepte Linie eine Quarte; bis auf den dritten Raum eine Quinte; vom Raume bis auf die dritte Linie eine Septie; bis auf den vierten Raum eine Septime; vom Raume dis auf die vierte Linie eine Octave. Um sich diese Erempel recht einzudrücken, thut man wohl, wenn man dieselben einen Ton höher oder tieser transponiret: da denn die Moten, so hier auf dem Raume stehen, alsbenn auf die Linien, und umgekehrt die auf den Linien, auf den Raum kommen. Hier durch kann man sich die Intervalle einer jeden Art leicht bekannt machen. Doch ist allezeit besser dieselben vermittelst Erlernung des Generalbasses kennen zu kernen.

12. §

Tab. IX. Sig. 1. Der Einklang leibet, wie hier zu sehen ist, keine and bern Veranderungen, als die, welche im Accorde liegen; wenn namlich der Baß auf der Grundnote stehen bleibt, oder stusenweise unterwärts geht. Hat aber der Baß melodiose Noten, welche entweder springend oder stusenweise durch Uchttheile oder Sechzehntheile, über oder unterwärts gehen; so kann von diesen Veränderungen keine andere gebrauchet werden, als (a) (h) (s) (t) (u) um nicht übellautende Klänge zu verursachen.

**1**3. **◊**.

Jig. 2. Bon diesen dren Noten, welche aus dem Grundtone Edurch die Secunde D in die Terze E auswarts gehen, hat die erste, in ihrem Accorde, die Terze und Quinte über, und die Quarte und Serte unster sich, (welches leste nur eine Wiederholung der Terze und Quinte ist.) Und weil der Accord aus drenen Tonen, nämlich aus der Terze und Quinte über den Grundtone besteht; so geschieht die Wiederholung durch die Octave, entweder tieser oder höher: welches ich ein vor allemal erinnert haben will. Die zwente Note O, hat die Terze und Quinte, (welche Quinte die Grundnote des Basses ist,) unter, die Quarte und Serte aber, über sich. Die dritte Note E, (als die Terze über dem Basse) hat Terze und Serte sowohl über, als unter sich; und werden auf diese Urt, die Veränzberungen gemacht, wie (n) die obersten, und (z) die untersten Intervalle des Accords, zeigen.

14. 9.

Sig. 3. Ben diesen drenen unter sich gehenden Noten, hat es nicht gleiche Bewandtniß; weil selbige in der Quinte über dem Basse ansangen, und stusenweise in die Terze gehen; da denn die erste Note O die Terze und Quinte, (welche Quinte die Grundnote im Basse ist,) unter, die Quarte und Serte aber über sich hat. Die zwente Note Chat die Terze, kleine

fleine Quinte, und Septime (welche lette die Grundnote des Basses ist,) unter, die übermäßige Quarte, und Septe aber, über sich. Die dritte Note H (als Terze über dem Basse,) hat die Terze und Septe sowohl über, als unter sich. (v) s. Tab. X. zeiget die obersten, und (w) die une tersten Intervalle des Accords an.

### 15 S.

Tab. X. Fig. 4. Ob gleich diese vier Noten, den dreyen, bey Fig. 2. ahnlich zu seyn scheinen: so machet doch der darunter besindliche Baß einen Unterschied; weil diese in der Terze, sene aber im Grundtone ansangen: allwo das Intervall ben der ersten Note, die Quarte unter sich, s. in Fig. 2. (e), dieses aber den jeder Note, die Terze sowohl unter als über sich hat, s. (a) (b); weswegen ben benden nicht einerlen Beränderungen statt sinden. Die erste Note E hat also zu ihrem Accorde, sowohl die Terze und Serte unter, als über sich. Die zwente Note F hat die Terze und kleine Quinte unter, die übermäßige Quarte und Serte über sich. Die dritte Note G hat die Terze und Quinte unter, die Quarte und Serte über sich. Die dritte Note G hat die Terze und Quinte unter, die Lerze, Quinte und Serte unter sich: weil das Intervall von U ins H unterwärts eine Septime ausmachet, wodon den Fig. 13, ein mehreres berichtet werden soll.

#### 16. S.

Fig. 5. Diese sum unterwarts gehenden Noten, haben eben so wenig Gleichheit mit den dreven ben Fig. 3, als die vorigen ben Fig. 4. mit denen ben Fig. 2. Obschon die erste A, über der Basnote F, die Terze ist; so muß doch selbige als eine Serte vom Grundtone C angeseben werden; weil dieser Jang in der Tonart C, und nicht im F modusliret: da sonst anstatt der durchgehenden Note H, zwischen A und C, müßte B genommen werden. Die erste Note A, zwischen A und C, müßte B genommen werden. Die erste Note A, dat zu ihrem Accorde sowohl die Terze und Serte unter, als über sich. Die zwente Note G, hat die Terze und Luinte unter, die Quarte und Serte über sich. Die dritte Note F, hat die Terze und kleine Luinte unter, die übermäßige Quarte und Serte über sich. Die bierte Note E, hat die Terze und Serte sowohl unter, als über sich. Die fünste Note D, hat die Terze und Serte sowohl unter, als über sich. Die sünste Note D, hat die Terze und Quinte unter, die Quarte und Serte über sich; und ist ben (1) der zu seder Note gehörige Accord durch Sechzehntheile ausgedrücket zu sinden.

## 124 Das XIII. Hauptstück. Von den willkührlichen

17. \$.

Tab. Xl. Sig. 6. Diese bren Noten, muffen mit denen bon Sig. 4. ebenfalls nicht berwechselt werden. Db sie ichon bende ihren Anfana in Der Terze nehmen, und stufenweise aufwarts geben: so ift doch der Un= terichied, daß iene in ihrem naturlichen Tone moduliren, Diefe aber durch das Ris, als die übermäßige Quarte, in die Tonart B ausweichen. Und weil ber Bag, indem die Oberstimme aus der Terze in die Quarte geht. auf demfelben Tone fteben bleibt; fo fann anftatt der Quarte fowohl die Serte als Secunde über dem Baffe, es fen in der Tiefe oder Sobe, genommen werden: weil felbige zu der harmonie über dem Baffe geboren, f. (h) (ll). Die erste Note im Baffe, fann sowohl den puren Accord. als Quinte und Serte in ter harmonie, ohne Nachtheil ber Berandes rungen, über fid) baben: und hat alsbenn die erfte Note & die Terze, Quinte und Serte unter, und die Torge, Quarte und Serte über fid). Die amente Note Ris, bat sowohl die Terze und Serte unter, als über fich. Die britte Rote B, bat die Quarte und Serte unter, Die Terze und Quinte aber über sich. Die zwo Noten & und Al, welche in dem Accora be ber erften Rote E fteden, maden im Generalbaffe Quinte und Serte. und folglich eine Diffonang, fo man auf einem blafenden Instrumente nicht anders als mit gebrochenen Noten ausbrucken fann, f. (m) (g); ba ben (m) die zwente Note & die Quinte, die vierte Note A die Serte; ben (a) hingegen die dritte Note die Serte, und die vierte die Quinte über bem Baffe ift.

18. 6.

Weil die übermäßige Quarte, (vom Basse zu rechnen) gemeiniglich die Secunde nebst der Sextezur Gesellschaft hat: so können dergleichen Beränderungen wie über diesem Fis zu finden, ben allen vorfallenden ähnlichen Gelegenheiten, wenn man nur auf den Baß sieht, ob selbiger mehr oder weniger als eine Biertheilnote zu machen hat, angebracht werden. Sierenach muß man sich denn mit den Beränderungen richten; daß dieselben entweder geschwinder oder langsamer gespielet, oder wo sichs thun läßt, die Noten auch wohl wiederholet werden: worzu die ben (c) (f) (g) (l) (t) (u) (v) dieser Figur sich schiefen.

19. 9.

Um diese dren Noten, als: Secunde, Quarte und Serte von der Harmonie, leicht zu kennen, ist als eine Erleichterung vor die Ansager zu merken, daß selbige entweder auf, oder zwischen den Linien stehen,

weil

weil es Terzensprünge sind. Was nun in der Höhe auf der Linie steht, das kömmt ordentlicher Weise, in der Octave tiefer, zwischen die Linien; welches man, ben den unter einander gesetzen Noten, deutlich sehen kann. Diese Noten machen an und vor sich, ohne den Vaß dazu, einen reinen Accord, mit dem Basse aber eine Dissonanz; weil solcher um einen Ton tiefer als der Accord steht. Deswegen muß derselbe unter, die Oberstimme aber über sich resolviret werden.

20. §.

Fig. 7. Von diesen zwo Noten, hat die erste E sowohl die Terze und Serte unter, als über sich. Die zwente Note D hat die Terze und Quinte unter, die Quarte und Serte über sich; und kann die Verzänderung der ersten mit gebrochenen Noten ausgedrücket werden, wie ben (c) (e) zu sehen ist. Bleibt die Harmonie zu dem E länger, als die Zeit einer Viertheilnote beträgt, stehen; so können die Veränderungen, nach Belieben, entweder langsamer gemacht, oder auch wiederholet werden. Ist das erstere nöthig, so darf man sich nur vorstellen, als wenn die Nosten einmal weniger geschwänzet wären. Ben der Wiederholung können die ben (a) (b) (c) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (ll) (m) (n) (o) (u) dienen.

21. §.

Sab. XII. Sin. 8. Obgleich die Sprunge in Diesen unter einen Bogen eingeschränketen Erempeln, aus drenerlen berichtedenen Intervallen, als Quinte, Septime, und Octabe besteben: fo haben duch felbige alle einerlen Bagnoten jum Grunde, folglich auch einerlen Accorde; wie die zwenmal übereinander gesetten Roten zeigen: ausgenommen ber Sprung in die Septime, als welche ben Endigung der Manier, bor ber Resolution in die Terze, befonders muß gehoret werden, um folche bon bem Octabensvrunge gu unterscheiden. Auffer biefen konnen die bier befindlichen Beranderungen, fo mohl uber bem einen, als über bem andern Intervalle gebrauchet werden. 11m der Ordnung willen habe ich einem jeden Erempel feche Beranderungen bengefüget; da denn über den Sprung in die Quinte, die ben (a) (b) (c) (d) (e) (f); uber ben in die Septime, die ben (g) (h) (i) (k) (l) (ll); und über den in die Octabe, die ben (m) (n) (o) (p) (q) (r) geboren. Sollte ben diesen drenen Erempeln, anftatt ber erften Rote B, eine Paufe fteben, fo behalt duch Die zwente Note bon jedem, als D, F, G, eben denselben Accord: und kann man alsbenn die Beranderungen über Die Dote, an deren ftatt die  $\Omega$  3 Vause

Daufe fteht, weglaffen, und die über das zwente Biertheil gehörigen, nach Beschaffenheit der Intervalle; wie nicht weniger folgende, namlich die ben (s) (t) (u) (v) (w) (x) uber D ins E, die ben (y) (z) (aa) (bb) (cc) (dd) uber & ins E, und die ben (ee) (ff) (gg) (hh) (ii) (kk) uber B ins E gebrauchen.

Sig. 9. Die zwo erften Noten, haben einerlen Accord, weil ber Bag barunter auf einem Cone fteben bleibt, und die Bewegung ber Oberstimme aus dem Grundtone in die Terze aufwarts geht. Die erfte

Note babon bat die Quarte und Serte unter, und die Terze und Quinte über fich. Die zwente Note E, als Terze über bem Baffe, bat fo wohl Die Terze und Serte unter als über fich, und ift megen ber Beranderuns gen mit Rig. 7. gleicher Urt.

6 23.

Tab. XIII, Sig. 10. Diefe zwo erften Roten, liegen in der Tonart &; haben auch einerlen Bag: und weil die erfte die Quinte fiber bem Baffe ift; fo hat felbige die Terze und Quinte unter, und die Quarte und Serte über fich. Die zwente hat die Quarte und Serte unter, Die Terze und Quinte über sich. Die britte als Terze vom C bat so wohl die Terze und Serte unter, als über fich.

Sig. 11. Ben diefen brenen Noten hat es nicht gleiche Bewandtniß: weil das erfte Intervall eine Quinte auf=, und das andere eine Terze unterwarts machet. Und weil folches aus dem Grundtone fliebet, fo fonnen bende Noten nicht einerlen Bag haben; sondern die zwente Note G, welche einen Terzensprung ins E wieder gurud machet, muß, uber bem Baffe, ordentlicher Weise die Serte, und die folgende Rote & die Terze fenn. Mus ben Accorden ift zu feben, daß bas C die Quarte und Serte unter, und die Terze und Quinte über fich; das G, die Quarte und Serte unter, die Terze und Quinte uber fich : das E fo wohl die Terze und Serte unter, als über fich bat. Diese zwo letten Noten, 3 & find mit denen im dritten Erempel ben Rig. 8, wenn anstatt ber erften Note eine Baufe bortommt, bon gleicher Eigenschaft, und leiben auch einerlen Beranberungen.

> 2.5. ٥.

Sin. 12. Bon biefen swo Doten, welche einen Sertensprung untermarts machen, ift die erfte die Quinte uber bem Baffe; folglich bat dieselbe

bieselbe in ihrem Accorde, die Terze und Quinte unter, die Quarte und Septe aber über sich. Die zwente, als Terze über dem Basse, hat so wohl die Terze und Septe unter als über sich. Wo ben diesen Intervalten die erste Note steht, es sen auf dem Zwischenraume oder der Linie, so kommen die dazu gehörigen Hauptnoten auf eben solchen Ort, s. (b). Will man dieses Intervall mit mehrern Noten ausfüllen, so sind die Noten auf den Linien, nämlich FD durchzehende, s. (c). Soll die Ausfüllung durch zwo Triolen geschehen, so können die zwo Arten bey (i) (n) zum Benspiele dienen.

26. 0.

Bu diefen Moten 21 B, welche in die Septime unterwarts fpringen, bat der Bag ordentlicher Beise die Terze, welche mehrentheils mit Quinte und Gerte, wie in ber VIII. Tabelle zu seben, beziffert wird. Die amp Noten machen Tergen gegen die Grundnoten; Die erste bat in ihrem Accorde die Terze über, die Terze, Quinte, Serte und Octave unter sich; die zwente bat die Terze und Serte so wohluber, als unter Bierben ift zu erinnern, daß oftere die Bagnote durch ein Rreuz erhobet wird : wornach die Oberstimme sich richten muß, um nicht Simit Ris zu bermischen: welches sonft einen widrigen Rlang berursachen murde. Man nehme die zwo Beranderungen ben (m) (n) da die eine R, die andere Ris in fich bat, beswegen jum Mufter. Wenn ben diefem Interballe die Doten entweder auf dem Zwischenraume, oder auf der Einie fteben, fo fommen die, fo jum Accorde geboren, (wie ben Rig. 12.) auf eben folden Ort, wie die erfte, (a) (c). Bu Ausfüllung Diefes Intervalls gehören feche, ftufenweise nach einander gebende, Noten, f. (k); welches auch mit zwo Triolen gescheben kann, f. (11); ingleichen mit acht Moten fo mobl stufenweise, f. (f) (g), als auch mit Terzensprungen, f. (i). 27. \$.

Tab. XIV, Fig. 14. Dieses Exempel, ist wegen der Intervalle, mit Fig. 13. einerlen: nur daß jenes im Dur, und dieses im Moll mos buliret. Und weil zu den ersten zwen Intervallen einerlen Baß ist; so können selbige auch einerlen Beränderungen haben. Ben dem dritten von diesen drenen Intervallen, allwo der Baß durch ein Kreuz erhöhet, s.(t), und die Oberstimme folglich aus der großen zur kleinen Septe wird, muß in derselben so wohl das G in Gis als das B in H verwandelt werden,

s. (u). 11m nun überhaupt dieses Intervall, welches vor den Ginschnitz

ten febr bfters borfommt, fich recht bekannt zu machen, nebme man bas gegenwärtige und vorhergebende Erempel jum Mufter. Wenn namlich folde amo Noten, fo einen Terzensprung unterwärts machen, auf ben Lie nien fteben; fo fommen die hauptnoten der Manieren ebenfalls auf Die Linien: fteben fie auf dem Zwischenraume, so kommen die Sauptnoten auch auf benfelben. Bur erften Note bat ber Bag orbentlicher Beife bie Serte zur harmonie. Ift es die große Serte, und ber Bag geht einen gangen Ton übermarts: fo bat die Oberstimme die kleine Terze über sich, und fann auch um eine Manier zu machen, noch eine Terze bober geben, welche bon ber erften Rote an, eine Quinte ausmacht. Diese Quinte ift die Terze über dem Baffe: und wenn die Terze flein ift, muß die Quinte auch flein fenn, f. (m). Ift aber in ber harmonie die fleine Serte porhanden, und ber Bag, welcher in Diesem Erempel burch ein Rreuz erhobet worden, geht nur durch einen halben Con übermarts; fo muß biefe ermahnte fleine Quinte ebenfalls erhobet, und in die vollfom. mene Quinte verwandelt werben, f. (n). Diese berichiedenen Arten fommen nur in Molltonen bor. Ben ben Durtonen geboret ju ber Ausgierung der Note in der Oberstime allezeit die große Terze und reine Quinte. 28.

Jig. 15. Ben den Ligaturen, oder Bindungen, wo der Baß durch die Septime bindet, und entweder in die Sexte oder Terze, welsches in Ansehungder Oberstimme einerlen ist, sich austöset, kann nach der gebundenen Note, die erste Bewegung gemeiniglich einen Quartensprung, welches die Terze über dem Basse ist, in die Höhe machen; solches auch wohl zwenmal so fortsehen: das drittemal aber, muß anstatt der Quarte die Sexte genommen werden, s. (a). Man kann auch, anstatt der Quarte, die Sextime, oder Quinte von unten nehmen, s. (e) (k); und se öfter man mit diesen Intervallen, von oben oder unten, wechselsweise versährt, se angenehmer ist es dem Gehore. Man kann auch den diesen simpeln Intervallen der Manier, den zwischen denselben liegenden Raum, nach Belieben, mit Noten ausfüllen. Die übrigen Versänderungen, können willkührlich angebracht werden.

29. 0.

Sig. 16. Dieser Gang, welcher mit Quinte und Serte abwechsfelt, wurde dem Gehore, ohne etwas zuzusenen, in die Lange berdrußslich fallen. Deswegen konnen diese Beranderungen von (a) bis (e) zum Muster dienen. Man wird hierbey zugleich sehen, daß die Beranderungen

in der Folge nicht allezeit von einerlen Art sepn mussen; welches hauptssächlich ben Wiederholung der Gedanken zu beobachten ist: damit man zum zwentenmale, entweder etwas zusehe, oder abnehme. Wenn z. E. die zwecne Tacte ben (f) zu wiederholen wären, und man solche zum zwenstenmale eben so spielete, wie sie geschrieden sind; so würde der Zuhörer dadurch nicht so befriediget werden, als wenn man, anstatt des simpeln Gesanges, eine von den folgenden Veränderungen, unter (g) (h) (i) (k) erwählete. Denn wenn das Thema, oder der Hauptsaß, durch die Transposition verlängert wird; so mussen die Veränderungen nicht in einerlen Art Noten sortgesesset werden: sondern man muß davon bald abgehen, und in der Folge etwas zu machen suchen, welches dem Vorigen nicht ähnlich ist. Denn das Ohr wird mit dem, was es schon im Voraus vermuthet hat, nicht gerne befriediget, sondern will immersort betrogen sepn.

30. §.

Tab. XV, Fig. 17. Wenn im Langsamen etliche geschwäuste Noten stusenweise auf vober unterwärts geben, selbige aber ben gewissen Gelegens beiten nicht cantabel genug zu senn scheinen, so kann man nach der ersten und dritten Note, eine kleine zuseben, um den Gesang desto angenehmer zu machen, s. (a) (c); und mussen solche mit dem Zusaße ausgedrücket werden, wie ben (b) (d) zu seben ist; (e) (f) sind Veränderungen über diesen Gang. Mit den unter sich gehenden Noten, hat es gleiche Bewandtniß, und mussen die ben (g) (i) wie ben (h) (k) gespielet werden. (1) (ll) (m) sind Veränderungen über diese fallenden Noten.

31. \( \).

Sig. 18. Bestehen bergleichen Noten aus fallenden, s. (a), oder steigenden Terzensprüngen, s. (i); so kann man nach einer jeden Note, eine kleine, welche man auf französisch port de voix nennet, zuseigen, s. (b) und (k). Bom (c) bis (h) sind andere Manieren über die fallenden; und von (l) bis (p) über die steigenden Terzensprünge. Diese Art Noten mögen mehr oder weniger geschwänzet seyn; wenn sie nur cantabel sind, so kann man doch allezeit solcher Beränderungen sich darüber bediesnen. Meine Absicht ist nur wegen der Intervalle welche in cantabeln Stücken am meisten vorzukommen pstegen. Wenn dergleichen viele auf einander solgen, und man sesset nicht etwas zu, so wird der Zuhörer leicht ermüdet. Die zwo Noten ben (9) sind mit den zwo lesten Sechzehnstheilen ben (a) einerlen: solglich können auch die Veränderungen, so über

Die Zeit des zwenten Achttheils von (a) biß (h) gehören, darüber gemacht werden. Die zwo Noten ben (r) haben mit denen von (i) biß (p) gleiz che Bewandtniß.

32. \$.

Fig. 19. Wenn im langsamen etliche Triolen stusenweise aufvoer unterwärts geben; da die britte Note von der einen, und die erste Note von der folgenden Triole, entweder auf eben demselben Tone, oder die erste der solgenden Triole, um einen Ton höher als die vorhergehende steht; so kannman vor die erste allezeit einen Vorschlag machen, s. (a). Geben aber deren viele nacheinander unterwärts; so kann über der ersten allezeit ein halber Triller ohne Nachschlag, (da der Finger nur zweymal niederschlägt) gemacht, und die zwo folgenden Noten daran geschleiset werden, s. (b). Will man die Triolen in geschwindere Noten verwanbeln; so stelle man sich die beh (c) vor, als wenn es, anstatt Zwenviertheiltactes, Sechsachttheiltact wäre, und sesse zu einem jeden Uchttheile noch eine Note zu, wie die Sechzehntheile beh (d) zeigen. Also kann man ben verschiedenen Arten der Triolen, nachdem es die Intervalle leiden, versahren.

33. §.

Ben Noten, die nicht beständig nach einander stusenweise unter oder über sich geben, sondern wo deren zwo auf einerlen Tone sich besinzden, und die erste davon im Aussehen des Tactes steht, kann man vor die zwente, im Niederschlage, entweder einen Borschlag, s. (e) (g), oder über dieselbe einen Triller machen, und die folgende Note anschleisen, s. (s) (h). Wenn aber deren etliche stusenweise unterwarts gehen; kann vor einer jeden ein Borschlag, s. (i), oder über der im Niederschlage ein Triller, s. (k), gemachet werden.

34. 6.

Fig. 20. Wenn das Intervall in die Quarte über sich im Ausbes ben des Tactes aufängt, und im Langsamen, da der Baß pausiret, vorskemmt; so können die Beränderungen ven (a) (b) (c) (d) (e) darüber gemacht werden. Findet die kleine Terze in der Tonart statt; so kann man sich der halben Tone bedienen, s. (f) (g). Wenn zwo Noten, im Langsamen, stufenweise nach einander hinauf oder herunter gehen, sie mögen eine Pause, oder eine Note von mehrerer Geltung vor sich has ben; auch mag die dritte Note, mit oder ohne Punct, untersoder aufwärts gehen: so kann man allezeit eine kleine Note zwischen bende seßen, welche

welche ben dem Beruntergeben, f. (h), eine Stufe bober, ben bem Binaufsteigen aber, f. (i), zwo Stufen bober kommt.

*35.* **§.** 

Fig. 21. Ben den Einschnitten, im Langsamen, wo der Gessang durch eine Pause unterbrochen wird, und welche aus einer, s. (a), oder zwo Noten, s. (b), welche lettern einen Terzensprung unterwärts machen, (es mag die große oder kleine Terze, im Aussehen oder Niederschlagen des Tactes senn), bestehen, ist zu merken, daß die einzelne Note, s. (a), nebst dem Borschlage einen Triller verlanget. Ben dem Terzensprunge, s. (b), versährt man auf gleiche Weise: doch muß man den Triller ohne Nachschlag machen, und kann, an dessen katt, die dazwischen sehlende Note dem Triller angeschleiset werden. Diesen Terzensprung muß man fast allezeit so betrachten, als wenn die kleine Note dazwischen stünde: wie denn auch die itzigen Componisten es mehrentheils so zu sez sen pstegen: weil dieser Sprung an sich selbst, im Laugsamen, nicht sinzgend genug ist.

36. §.

Steht über ber Paufe ein Bogen mit bem Puncte, welches eine Sermate, Daufa generalis, oder ad libitum genennet wird, auch fo wohl im Allegro ale Adagio borfommt: fo fann ber Triller, nach Belies ben, etwas lange geschlagen werden; doch nothwendig ohne Rachichlag, weil es die folgenden Roten nicht erlauben: indem folde in einer gelaffenen und schmeichelnden Urt, geendiget werden muffen, f. (c). folches in der Ausübung schwerer ift, als es dem Auge nach scheint, auch nicht ein feber die gehörige Ginsicht bat, wie es eigentlich, nach ber bon vielen Zeiten ber eingeführten Regel foll gespielet werden; so finde ich bor nothig, folches erftlich mit Noten auszudruden, f. (d), und bernach burch einige Unmerkungen zu erklaren. Diese find folgende: Man nehme Die zwen kleinen Sechzehntheile, bor der weißen Note worüber der Triller ftebt, in gleicher Beschwindigfeit bes Trillers; laffe ben Ton, unter wahrendem Eriller, nad, und nach ju = und abnehmen; und fielle fich die Beit bes Trillers bon bier langfamen Achttheilen bor. Wenn nun folde verfiossen, so lasse man den Ringer, mit welchem geschlagen wird, unter Berlierung bes Tones liegen, aber auch nicht langer, als es die Zeit ber drenmal geschmanzten Rote erfodert, welches aledenn die zwente bon den folgenden bier Zwen und drenfligtheilen machet. Ben dem Borichlage vor ber dritten Rote, gebe man einen fleinen Druck oder Sauch mit der N 2 Bruft.

Brust, und endige die übrigen zwo Noten mit einem verlierenden Piano. Bu den übrigen Sinschnitten, ben (e) (f) (g) (h) welche sonst mehrentheils nur Borschläge oder Triller verlangen, können auch die folgenden Exempel unter Fig. 22. 23. 24, so über die Intervalle in die Terze, Quarte und Quinte unter sich gerichtet sind, im Langsamen, als Beranderungen angewendet werden.

37.

Fig. 22. Obgleich diese zwo simpeln Noten E C aus Niertheilen bestehen; so kann man doch die folgenden Veränderungen auch über den Einschnitt ben (e) aus Fig. 21. welcher aus Uchttheilen besteht, gebrauschen. Man muß sich nur vorstellen, als ob die Noten der Veränderungen noch einmal mehr geschwänzt wären. Ueber den Einschnitt ben (f) aus demselben Exempel, wo das Intervall nur einen Ton unter sich geht, sinden gleichfalls diese Veränderungen start, ausgenommen die ben (a) (b) (s) (o); und wird alsdenn nur die simple Note C in Overwandelt. Will man sich auch allenfalls der zwo Veränderungen ben (f) (o) bedienen, so muß man anstatt der letzten Note O das darüber besindliche F nehmen.

38. 0.

Tab. XVI, Fig. 23. Diese Beränderungen, können über dem Einschnitte ben (g) Fig. 21. auf gleiche Art angebracht werden: weil der Baß mehrentheils in der Harmonie der ersten Note F stehen bleibt.

39. §.

Fig. 24. Diese Beränderungen über den Quintensprung, kann man über dem Einschnitte ben (h) Fig. 21. machen. Finden sich die zwo ersten Noten aus diesen dreven Exempeln, als: EC, FC, GC, in einer Melodie nacheinander: so kann man aus einem jeden Exempel solche Veränderungen darüber aussuchen, die von einerlen Art sind, und mit denselben abwechseln. Da nun die zweyte Note Cin diesen dreven Exempeln feine Veränderungen hat: so kann man alsdenn, wenn es nöthig ist, die Noten der über dem vorigen Tone gemachten Veränderung, (doch die erste Note davon ausgenommen,) wiederholen. J. E. Man wollte die Veränderungen ben (e) aus Fig. 22. anbringen, da die ersten Noten EG E beißen; so mache man aus der Viertheilnote Cein Uchttheil, und wiederhole die zwen Sechzehntheile GE. Ben (e) aus Fig. 23, mache man es eben so; und ben (d) aus Fig. 24, wiederhole man die drey letzten Sechzehntheile nach der Note E, (welches Cebenfalls zum Sechzehntbeile

zehntheile wird,) so behalt dieser veränderte Gesang einen Zusammenhang. Auf solche Art, kann man sich alle diese Beränderungen zu Nuge machen, wenn man nur die Arten der Noten, so sich auf einander schiefen, beobsachtet; aus sedem Erempel, dassenige erwählet, was man zu der Stelle, die man auszieren will, das füglichste zu senn glaubet; und also, wie die Bienen, von verschiedenen Blumen den Honig zusammen trägt.

40. %.

Sig. 25. Gehr langfame Sechzehntheile mit Puncten, fonnen bem Bebore leicht verdrußlich fallen; befonders wenn folche aus lauter Consonangen besteben, ale aus: Terze, Quinte, Serte, Octabe, melche die Leidenschaften zwar in Rube feten, durch die Lange aber einen Efel berurfachen; fo ferne nicht dann und mann einige Diffonangen, als: Secunde, Quarte, Septime, Mone, aus welchen Die Borichlage ihren Urfprung haben, und die zuweilen mit balben Trillern ober Mordanten zu endigen find, mit untermifdet werden. Aus diesem Erempel ift gu feben, auf mas Urt die punctirten Noten, welche fouft mehr gur Pracht und Ernfthaftigkeit, als jum Cantabeln fich ichicen, tonnen angenehm gespielet werden. Man muß namlich die Note, hinter welcher ein Dunct febt, und welche folglich am langften geboret wird, an ber Starfe mach: fen laffen; unter bem Puncte aber den Athem magigen. Die Rote nach bem Puncte muß allezeit febr furz fenn. Steht ein Borfchlag babor: fo muß man mit demselben berfahren, wie ist von der langen Dote gesaget morden: weil er anstatt der Dote, wobor er ftebt, gehalten wird. Die Note felbst bekommt alsbenn die Zeit von dem Puncte; und muß also schwächer senn als ber Borschlag, s. (a). Bon ben bren fleinen Noten ben (b) welche ein Mordant find, muß die erfte mit dem Buncte fo lange gehalten werden, als es die Beit der darauf folgenden großen Dote erfo-Die übrigen amo fleinen, nebst der großen Dote, fommen als: benn in die Zeit des Punctes, und geschieht foldes in der Beschwindige feit, durch zwenmaliges Auf- und Zumachen bes Ringers. Es mugauch, unter diefer Bemegung, der Athem gemäßiget werden. Die bier fleinen Roten, f. (c), machen einen Doppelschlag, und kommt die lette babon in die Beit bes Punctes, muß auch anftatt beffen gehalten werben. Maßigung des Athems muß ebenfalls unter den fleinen Noten geschehen. Dit ben übrigen bon (1) bis (11) bat es gleiche Bewandtniß; ausgenommen, daß die kleinen Doten ben (c) und (f) balbe Triller machen. 28 3 Die

### 134 Das XIII. Sauptstück. Von den willkührlichen

Die Noten ben (m) (n) kommen öfters ben Cadenzen bor, allwo die Doppelschläge sich sehr wohl hinschicken.

41. **§.** 

Sitt. 26. Diefe zwo fleinen Roten, f. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) fo aus Terzensprungen besteben, nennet man ben Unschlag, und be-Dienen fich beffen, ben weitlauftigen Sprungen, Die Sanger, um ben boben Son ficher zu faffen. Solcher kann ben ben fteigenden Intervallen, als in die Secunde, Terze, Quarte, Quinte, Serte. Septime, und Octave, bor langen Noten, fo mobl im Alufbeben als Dieberschlagen, wo man fonft feine Manieren machen will, angebracht werden. Er muß aber febr geschwind, jedoch schwach, mit der Rote berbunden werden. Die Note felbft muß etwas ftarter als die zwo fleinen fenn. Secunde, Quarte und Septime, f. (a) (c) (f), ist gefälliger als ber ben ben übrigen Intervallen; und thut es alfo beffere Wirkung, wenn bie erfte fleine gegen die folgende Sauptnote, nicht einen gangen, fondern halben Son ausmacht, f. (c) (f). Db nun wohl diefer Unichlag, im Singen und Spielen, einen gartlichen, feufgenden, und gefälligen Uffect ausbrucket: fo rathe ich boch nicht, daß man mit bemfelben allzuber. ichwenderisch umgebe; fondern bag man ibn bielmebr felten anbringe: weil bas, was bem Bebore febr gefällig ift, dem Gedachtniffe besto cher befannt wird; ber Ueberfluß in einer Sache aber, wie ichon fie auch immer fenn mag, in die gange einen Efel berurfachen fann.

42. §.

Sig. 27. Wenn lange Noten in Sprungen stehen, und man sonst keine Beränderung machen will; so können dieselben durch die, zwisschen diesen Sprungen liegenden, Haupt und durchgehenden Noten, ausgefüllet werden. Die kleinen geschwänzten Noten deuten bep (a) die durchgehenden, und die Viertheile die zum Accorde gehörigen Haupts noten an; wie denn die erstern in die Zeit der vorhergehenden gehören, auch selbigen kurz angeschleiset werden mussen. Ben (b) die (g) sind so wohl die durchgehenden, als die Hauptnoten, in ihrer Geltung, wie solche in den Tact eingetheilet werden mussen, ausgedrücket. Die zwen Intervalle: Terze, und Quarte, haben keine Hauptnoten aus dem Accorde zwischen sich, sondern nur durchgehende.

#### 43. §.

Fig. 28. Ben den unter sich fallenden Intervallen, hat es mit den durchgehenden und Hauptnoten die Bewandtniß, daß die kleinen oder durchgehenden Notchen in die Zeit der folgenden gehören, und auch an dieselben geschleifet werden mussen. Die aber zwischen den Quartenssprüngen, gehören so wohl ben den steigenden als sallenden, in die Zeit der vorhergehenden. Die borhaltenden kleinen Noten gehen den dieser Art von Intervallen, wo kein Ausenthalt noch Triller statt sindet, von den im VIII. Hauptstücke enthaltenen Regeln ab: und wie jene die Hässte der solgenden Note gelten; so mussen diese hingegen sehr kurz gemachet werden.

#### 44. \$.

Alle diese von den Veränderungen gegebenen Regeln nun, sind zwar hauptsächlich nur auf das Adagio gerichtet, weil man in demselben die meiste Zeit und Gelegenheit zu verändern hat. Dessen ungeachtet wird man doch auch viele davon im Allegro brauchen können. Die im Allegro überlasse ich eines seden seinem eigenen Nachdenken. Wie aber einige von den obbeschriebenen Veränderungen in einem Adagio anzuwenden sind; solches zeige ich im Hauptstücke vom Adagio, in einem besonders darzu versertigten Exempel. Was für eine Art des Vortrages, absonderlich in Ansehung der Verstädeung oder Schwächung des Tones, ben Ausssührung aller dieser, ben seder Figur gezeigter Veränderungen, Statt habe wird man am Ende des Hauptstücks vom Adagio, vom 25. bis zum 43. Hensammen sinden können.



# Das XIV. Hauptstück.

### Von der Art das Adagio zu spielen.

#### ı. Ş.

as Abagiv machet gemeiniglich den bloßen Liebhaben der Musik das wenigste Vergnügen, und sind so wohl die meisten Liebhaber, als auch oft gar die Auskührer der Musik selbst, wosern es ihnen an der gehörigen Empfindung und Einsicht kelbet, froh, wenn das Adagio in einem Stücke zu Ende ist. Ein wahrer Musikus aber kann sich im Abagio sehr hervor thun, und Kennern seine Wissenschaft zeigen. Weil es aber nichts destoweniger ein Stein des Anstokes bleibt, so werdenkluge Tonkünstler ohne mein Anrathen sich nach ihren Zuhörern und Liebhabern bequemen; um hierdurch so viel leichter, nicht nur die ihren Wissenschafzten zukommende Achtung zu erwerben, sondern auch ihre Person beliebt zu machen.

2. 0

Man kann das Abagio, in Ansehung der Art dasselbe zu spielen, und wie es nothig ist, mit Manieren auszuzieren, auf zwenerlen Art bestrachten; entweder im französischen, oder im italianischen Geschmacke. Die erste Art ersodert einen netten und an einander hangenden Vortrag des Gesanges, und eine Auszierung desselben mit den wesentlichen Manieren, als Borschlägen, ganzen und halben Trillern, Mordanten, Doppelschlägen, battemens, slattemens, u. d. gl.; sonst aber seine weitstäuftigen Passagien, oder großen Jusaß willkührlicher Verzierungen. Wer das Erempel Tab. VI. Fig. 26. langsam spielet, der hat daran ein Muster dieser Art zu spielen. Die zwente, nämlich die italiänische Art besteht darinne, daß man in einem Adagio, so wohl diese kleinen französischen Auszierungen, als auch weitläuftige, doch mit der Harmonie übereinkommende gekünstelte Manieren auzubringen suchet. Das Erempel Tab. XVII. XVIII. XIX. wo diese willführlichen Auszierungen alle mit

Noten ausgedrücket sind, und wovon wir weiter unten weitläuftiger hanbeln werden, kann hierben jum Muster dienen. Will man den simpeln Gesang davonpur mit dem Zusaße der wesentlichen, schon öfters genenneten Manieren spielen, so hat man noch ein Benspiel der französischen Spiels art. Dan wird aber zugleich gewahr werden, daß sie ben einem so geses veten Adagio nicht hinreichend ist.

3. §

Die französische Art das Adagio auszuzieren, kann man durch gute Anweisung, ohne die Harmonie zu verstehen, erlernen. Zur italianischen hingegen wird die Wissenschaft der Harmonie unumganglich erfodert; oder man müßte, wie die meisten Sanger nach der Mode, beständig eisnen Meister zur Hand haben, von dem man die Veränderungen über ein sedes Adagio erlernete; wodurch man aber niemals selbst ein Meister werden, sondern Zeitlebens ein Scholar verbleiben würde. Eheman sich aber mit der lettern Art einläßt; muß man die erste schon wissen. Denn wer die kleinen Manieren weder am rechten Orte anzubringen, noch gut vorzutragen weis; der wird auch mit den großen Auszierungen wenig ausrichten. Aus einer solchen Vermischung aber von kleinen und großen Auszierungen, entsteht denn endlich der vernünstige und gute Geschmack im Singen und Spielen, welcher jedermann gefällt, und allgemein ist.

Daß die französischen Componisten die Auszierungen mehrentheils mit hin schreiben; und der Ausführer also auf nichts weiter zu denken habe, als sie gut vorzutragen, ist schon gesaget worden. Im italianisschen Geschmacke wurden, in vorigen Zeiten, gar keine Auszierungen darzu gesetz; sondern alles der Willschr des Auskührers überlassen: da denn ein Abagio ohngesähr also aussah, wie der simple Gesang ben dem Exempel Tab. XVII. XVIII. XIX. Seit emigen Zeiten aber, haben die, welche sich nach der italianischen Art richten, auch angefangen, die nothswendigsten Manieren anzudeuten. Bermuthlich deswegen, weil man gefunden hat, daß das Adagio von manchem unersahrnen Aussührer sehr verstümmelt worden; und die Componisten dadurch wenig Ehre erlanget haben. Wie denn nicht zu läugnen ist, daß in der italianischen Musik saken. Wie denn nicht zu läugnen ist, daß in der italianischen Musik saken, auf den Lussührer, als auf den Componisten; in der französsischen aber, auf den Componisten weit mehr als auf den Aussührer ankomme, wenn das Stück seine vollkommene Wirkung thun soll.

5. §.

Um nun ein Abagio gut zu spielen, muß man sich, so viel als möglich ist, in einen gelassenen und fast traurigen Affect seten, damit man
dasjenige, so man zu spielen hat, in eben solcher Gemuthsverfassung vortrage, in welcher es der Componist gesetzt hat. Sin wahres Abagio
muß einer schmeichelnden Vittschrift ähnlich senn. Denn so wenig als einer,
der von jemanden, welchem er eine besondere Sprsurcht schuldig ist, mit
frechen und unverschämten Geberden etwas erbitten wollte, zu seinem
Zwecke kommen wurde: eben so wenig wird man hier mit einer frechen
und bizarren Art zu spielen den Zuhörer einnehmen, erweichen, und
zärtlich machen. Denn was nicht vom Herzen kömmt, geht auch nicht
leichtlich wieder zum Herzen.

6. §.

Die Arten der langsamen Stucke sind unterschieden. Einige sind sehr langsam und traurig: andere aber etwas lebhafter, und deswegen mehr gefällig und angenehm. Zu benden Arten trägt die Tonart, in welcher sie gesetet sind, sehr viel ben. A moll, E moll, Dis dur, und F moll, drücken den traurigen Liffect viel mehr aus, als andere Molltone: weswegen sich denn auch die Componissen mehrentheils, zu dieser Absiden, gedachter Tonarten zu bedienen psiegen. Hingegen werden die übrigen Moll, und Durtone, zu den gefälligen, singenden, und ariosen Stücken gebrauchet.

Wegen ber, gewissen Lonarten, sie mogen Dur ober Moll fenn, besonders eigenen Wirfungen, ift man nicht einig. Die Alten waren ber Mennung, bag eine jebe Tonart ihre besondere Gigenschaft, und ihren besondern Husdruck der Affecten batte. Weil die Tonleitern ihrer Tonarten nicht alle einander gleich waren, ba namlich jum Erempel Die Dorifche und Phregische, als zwo Conarten mit ber fleinen Terze, fich bergeftalt unterschieden, daß jene die große Secunde und große Serte, diese aber die fleine Secunde und fleine Serte in ihrem Begirfe hatte; weil folglich fast jede Tonart ihre besondern Arten zu cabenziren hatte: so mar Diese Mennung hinlanglich gegrundet. In den neuern Zeiten aber, ba die Lonleitern aller großen, und die Tonleitern aller fleinen Tonarten einander abnlich find, ift die Frage, ob es fich mit den Eigenschaften ber Tonarten noch so verhalte. Einige pflichten ber Mennung ber Alten noch ben: andere hingegen verwerfen diefelbe; und wollen behaupten, baß jebe Leidenschaft in einer Conart fo aut als in der andern ausgebrücket werden konnte, wenn nur der Componist bie Kähigkeit bazu besäße. Es ist mabr, man hat Erempel tavon aufzuweisen; man hat Proben, daß mancher eine Leibenschaft, in einer Tonart, die eben nicht die bequemfte bazu scheint, sehr gut ausgebrücket bat. Allein wer weis, ob basselbe Stud

Stud nicht eine noch bessere Wirkung thun wurde, wenn es in einer andern und zu der Sache bequemern Tonart geseget ware? Zu dem können außerordentliche Fälle keine allgemeinen Regeln abgeben. Es wurde zu weitläuftig senn, wenn ich diese Frage hier aus dem Grunde zu entscheiden suchen wollte. Ich will aber eine Prode vorschlagen, welche sich sowohl auf die Ersahrung, als auf die eigene Empsindung gründet. Man transponire z. E. ein wohlgerathenes im F moll gesegetes Stud ins G, U, E, und D moll; oder ein anderes im E dur gesegetes Stud ins F, G, Dis, D, und C dur. Thun nun diese zwen Stude in einer jeden Tonart einerken Wirkung: so haben die Nachfolger der Ulten Unrecht. Findet man aber, daß dieselben Stude in einer jeden Tonart auch eine verschiedene Wirkung hervordringen; so suche man sich diese Ersahrung vielnehr zu Nußen zu machen, als sie zu bestreiten. Ich will inzwischen meiner Ersahrung, welche mich der unterschiedenen Wirkungen unterschiedener Tonarten versichert, so lange trauen, die ich des Gegentheis werde übersühret werden können.

7. **§**.

Im Spielen muß man sich folglich ebenfalls nach dem herrschenden Alffecte richten, damit man nicht ein sehr trauriges Adagiv zu geschwind, und hingegen ein cantabeles zu langsam spiele. Also mussen diese Arten von langsamen Stücken: Cantabile, Arioso, Affettuoso, Andanste, Andantino, Largo, Larghetto, u. s. w. von einem pathetisschen Adagio, sehr unterschieden werden. Was sedes Stück vor ein Tempo oder Zeitmaaß ersodere, muß man aus seinem Zusammenhange wohl beurtheilen. Die Tonart, und die Art des Tactes, ob solcher gerade oder ungerade ist, geben hierzu einiges Licht. Dem obengesagten zu Folzge müssen langsame Säse aus dem G moll, A moll, E moll, Dis dur und F moll, trauriger, und folglich langsamer gespielet werden, als die aus andern Durz und Molltonen. Ein langsamer Stück im Zwendiertheilz oder Sechsachtheiltacte, spielet man etwas geschwinder, und eines im Allabredes oder Drenzwentheiltacte, langsamer, als im schlechten oder Orenviertheiltacte.

8. \$.

Ift das Abagio sehr traurig geseget, woben gemeiniglich die Worte: Abagio di molto oder Lento affai stehen, so muß solches im Spiezlen, mehr mit schleisenden Noten, als mit weitläuftigen Sprüngen oder Trillern ausgezieret werden; indem die leutern mehr zur Frolichkeit aufmuntern, als zur Traurigkeit bewegen. Doch muß man die Triller nicht ganz und gar vermeiden, damit der Zuhörer nicht eingeschläsert werde; sondern man muß immer eine geschifte Abwechselung tressen, um die Trauzrigkeit bald etwas mehr zu erregen, bald wieder in etwas zu dämpfen.

9. \$.

Hierzu kann auch das abwechselnde Piano und Forte sehr Vieles benstragen, als welches nebst dem, von kleinen und großen Manieren versmischten, geschitt abwechselnden Zusaße, hier, das durch den Spieler auszudrückende mußkalische Licht und Schatten, und von der äußersten Nothwendigkeit ist. Jedoch muß solches mit vicler Beurtheilung gebrauschet werden, damit man nicht mit allzugroßer Hestigkeit von dem einen zum andern gehe, sondern unbermerkt zu und abnehme.

10. §

Hat man eine lange Note entweder von einem halben oder ganzen Tacte zu halten, welches die Italianer messa di voce nennen; so muß man dieselbe vors erste mir der Zunge weich anstoßen, und fast nur hauschen; alsdenn ganz pianv anfangen, die Starke des Tones bis in die Mitte der Note wachsen lassen; und von da eben wieder so abnehmen, bis an das Ende der Note: auch neben dem nachsten offenen Loche mit dem Finger eine Bedung machen. Damit aber der Ton in währendem Zusund Abnehmen nicht höher oder tieser werde, (welcher Fehler aus der Eisgenschaft der Flote emspringen könnte;) so muß man hier die im 22. s. des IV. Hauptstücks gegebene Regel in Uedung bringen: so wird der Ton mit den begleitenden Justrumenten in beständig gleicher Stimmung ers halten, man blase stark oder schwach.

11. S.

Die auf eine lange Note folgenden singenden Noten, können etwas erhabener gespielet werden. Doch muß eine jede Note, sie sen ein Vierstheil, oder Achttheil, oder Sechzehntheil, ihr Piano und Forte in sich haben, nachdem es die Zeit leidet. Finden sich aber einige nach einander gehende Noten, wo es die Zeit nicht erlaubet, eine jede besonders, in der Verstärkung des Tones, wachsend zu machen; so kann man doch, unter währenden solchen Noten, mit dem Tone zu und abnehmen; so daß eilische stärker, etliche wieder etwas schwächer klingen. Und diese Bewegung der Stärke des Tones, muß mit der Brust, nämlich durch das Hauchen geschehen.

12. 6.

Ferner ist zu beobachten, daß der Gesang beständig unterhalten werde, und man nicht zur Unzeit Athem hole. Besonders muß man bey den vorkommenden Pausen, den Ton nicht sogleich verlassen, soudern die lette Note lieber etwas langer halten, als es das Zeitmaaß derselben ersodert: Es ware benn, daß der Baß unterdessen einige cantabele Noten hatte, welche dem Gehöre das erseßeten, was es durch das Schweigen der Obersstimme verlöhre. Nichts destoweniger thut es gute Wirfung, wenn die Oberstimme den legten Ton, durch ein verlierendes Piano verzieht, und endiget; und alsdenn die solgenden mit erhabener Kraft wieder anfängt, und nach oben erwähnter Art fortseset, die wieder ein neuer Einschnitt oder Endigung des Gedankens vorsällt.

13. \$.

Im Adagio mussen alle Noten, so zu sagen, caressiret und geschmeischelt, aber niemals mit der Zunge hart angestoßen werden: Es sen denn, daß der Componist einige Noten wollte kurz gestoßen haben, damit der Zuhörer, welcher borber eingeschläsert zu senn scheint, wieder ermuntert werde.

14. \$.

Wenn das Abagio sehr platt, uud mehr harmoniss, als melodiss gesest ist, und man hierund da in der Melodie einige Noten zusesen will: so muß solches niemals im Ueberstusse geschehen: damit die Hauptnoten nicht verdunkelt, und der simple Gesang unkenntdar werde. Man muß vielmehr den Hauptsaß gleich Anfangs so spielen, wie er geschrieben ist. Kömmt er öfters wieder vor: so kann man zum erstenmale ein paar Noten, zum zweytenmale noch mehrere, entweder durch eine nacheinander lausende, oder durch eine, durch die Harmonie gebrochene Passagie, zussesen. Zum drittenmale muß man hiervon wieder abgehen, und fast nichts zusesen: um den Zuhörer in beständiger Ausmerksamkeit zu exhalten.

1.5. \$.

Auf diese Art kann man auch mit dem übrigen Gesange verfahren; daß man schlästige, nahe an einander liegende Tone, mit erhabenen, durch die Harmonie gebrochenen, weiter von einander liegenden Tonen, abwechsele. Und so ein Gedanke in eben demselben Tone zu wiederholen ware; und man sogleich keine Veränderung darüber sinden konnte: kanu man diesen Mangel sowohl durch das Piano, als durch geschleifte Noten, ersehen.

16. 6.

Mit den Manieren muß man sich im Zeitmaaße nicht übereilen; jondern dieselben mit vielem Fleiße und Gelassenheit endigen: weil durch die Uebereilung die schönsten Gedanken unvollkommen werden. Deswes

gen ift febr nothig, auf die Bewegung der begleitenden Stimmen woht Achtung zu geben, und sich von denfelben lieber fortreiben zu lassen, als daß man ihnen zubor komme.

17. §.

Ein Grave, ba der Gesang aus punctirten Noten besteht, muß etwas erhaben und lebhaft gespielet, auch bisweilen, mit, durch die Harmonie gebrochenen, Passagien, ausgezieret werden. Die Noten mit den Puncten, muß man bis an den Punct immer verstärken; und die darauf folgenden, wenn das Intervall nicht allzugroß ist, an die vorhergehende lange Note, kurz und schwach anschleisen: ben sehr weiten Sprüngen aber, muß eine jede Note besonders angestoßen werden. Gehen dergleischen Noten stusenweise auf: oder unterwärts; so kann man vor die lanz gen Noten, welche mehrentheils Consonanzen sind, und dem Gehöre in die Länge missallen dürften, Vorschläge machen.

18. §.

Ein Adagio spiritoso wird mehrentheils im Tripeltacte, mit punctirten Noten, auch ofters mit vielen Einschnitten gesetzt; welches im Spielen noch mehr Lebhaftigkeit, als vom vorigen gesaget worden, ersodert. Deswegen mussen die Noten mehr gestoßen als geschleifet, auch weniger Manieren angebracht werden: und können also, die durch halbe Triller geendigten Vorschläge, hierzu besonders angewendet werden. Sollten aber, außer dieser Urt, einige cantable Gedanken, so wie es der ins seine gebrachte Geschmack in der Seskunst ersodert, mit untergemischet senn; so muß man sich alsdenn im Spielen auch darnach richten, und das Ernsthafte mit dem Schmeichelnden abwechseln.

19. §.

Daß diese und die übrigen Arten von langsamen Studen, als: Cantabile, Arivso, Andante, Andantino, Affettuoso, Largo, Larghetto, u. s. w. von einem traurigen und pathetischen Abagio, im Spiesten sehr zu unterscheiden sind, ist, weil es schon oben gesaget worden, bier nicht notbig zu wiederholen.

20. §.

Sind in einem Cantabile ober Arioso im Drenachtheiltacte, viele Sechzehntheile, so stufenweise auf ober unterwärts einander folgen, befindlich; und der Baß geht in beständiger Bewegung, von einem Tone zum andern fort; so kann man nicht, wie bei einem platten Gesange, viel zusehen: sondern man muß solche Art Noten, auf eine simple und schmei-

schmeichelnde Art, mit abwechselndem Piano und Forte vorzutragen sus chen. Finden sich springende Achttheile mit darunter, wodurch der Gessang trocken, und nicht unterhalten wird: so können die Terzensprünge mit Vorschlägen oder Triolen ausgefüller werden. Bleibt aber der Baß bisweilen, mit einerlen Noten, Tactweise, auf einerlen Tone und Harsmonie: so bekömmt die Oberstimme die Frenheit, mehrere Manieren zu machen; doch mussen solchen niemals von der Art, in welcher man zu spieslen hat, abweichen.

21. (.

Ein Andante oder Larghetto im Drepbiertheiltacte, in welchem der Gesang aus springenden Biertheilen besteht, und don dem Basse, mit Achttheilen, deren mehrentheils sechs auf einerlen Tone oder Harmonie bleiben, begleitet wird, kann man etwas ernsthafter, und mit mehrern Manieren spielen als ein Arioso. Geht aber der Baß stusenweisehin und her; so muß man sich schon mehr mit den Manieren in Acht nehmen: um nicht berbothene Quinten und Octaven gegen die Grundstimme zu machen.

22. \$.

Ein alla Siciliana im Zwolfachttheiltacte, mit punctirten Noten untermischet, muß sehr simpel und fast chne Triller, auch nicht gar zu langsam gespielet werden. Es lassen sich hierben wenig Manieren, ausgenommen einige schleifende Sechzehntheile und Vorschläge anbringen: weil es eine Nachahmung eines sicilianischen Hirtentanzes ist. Diese Regel kann auch ben den französischen Musetten und Vergerieen statt sinden.

23. \$.

Sollte diese Beschreibung nicht einem seden genug seyn, um daraus begreisen zu können, auf was Art ein Abagio mit Manieren könne ausz gezieret werden: so kann das in der XVII, XVIII, und XIX Tabelle bessindliche Erempel diese Beschreibung noch mehr erläutern. Ich habe aus den Tabellen, von IX. die XVI. diesenigen Beränderungen heraus gesnommen, die sich zu dem hier besindlichen simpeln Gesange am besten schiecken; und daraus eine an einander hangende ausgezierte Melodie verferztiget. Man kann daran ein Benspiel nehmen, wie diese einzelnen Berzänderungen zusammen geseszet werden können. Der simple Gesang steht auf der ersten, und der mit den Beränderungen auf der zwenten Zeile. Die Zissern so unten stehen, zeigen die Numern oder Figuren der Erempel aus den borhergehenden Tabellen; und die darüber besindlichen Buchzaben, staben,

staben, den Ort der Veränderungen, an. Unter diesen sind etliche nicht auf eben denselben Tonen, wie sie in den Tabellen stehen, sondern entwesder höher oder niedriger gesethet: um zu weisen, daß wie oben bereits gemeldet worden, die Beränderungen, so wohl in Modulationen mit der großen, als mit der kleinen Terze versehet werden konnen.

24. §.

Diese Art zu verändern will ich nun zwar keinem puren Anfänger, ber noch nicht einmal den simpeln Gesang recht zu spielen weis, zumusthen: sondern ich gebe solche nur den schon Geübten, welchen es aber, an der wahren Anführung gesehlet hat, zum Nachsorschen; um sich hierzurch immer mehr und mehr vollkommener zu machen. Ich verlange auch nicht, daß man alle Abagio wie dieses einrichten, und so mit Manieren überhäusen solle: sondern es ist dergleichen nur da, wo es der platte Gesang, wie hier, ersodert, anzubringen. Ich bleibe im übrigen bey der Meynung, wie ich schon vorher gemeldet habe: je simpler und properer ein Adagio mit Affecte gespielet wird; jemehr nimmt es den Zuhörer ein: und je weniger werden des Componisten seine guten Gedanken, so er mit Fleiß und Nachsinnen erfunden, berdunkelt oder vernichtet. Denn es ist etwas rares, so gleich im Spielen etwas bessers, als ein anderer, der vielleicht lange darauf gedacht hat, zu ersinden.

25.

3ch muß nun auch noch zeigen, wie jede Note in Diesem Eremvel. absonderlich in Unsebung des abwechselnden Forte und Piano, aut boraus tragen fen. Ich gebe hierdurch die im 14. f. des XI. Sauptstucks berfprochene Erläuterung ber Mannigfaltigfeit bes auten Bortrages: und meil ich glaube, daß es den Liebhabern Diefes guten Bortrages nicht aumider fenn wird; fo will ich alle die Beranderungen, die ich über die simpeln Intervalle gegeben habe, auf diese Urt durchgeben, und mas durch Morte auszudrucken moglich ift, daben bemerken: das übrige aber der Beurtheilungsfraft, und der eigenen Empfindung eines aufmerksamen Musführers überlaffen. Die Biffern weisen auf die Tabellen, und auf die Saupterempel oder Figuren ben jedem Interballe: Die Buchftaben aber auf die darinn befindlichen Bange, wobon die Rede fenn wird. 3m Boraus erinnere ich noch, daß, fo lange nichts bom Allegro gemelbet wird, allezeit das langfame Zeitmaaß daben berftanden werde. Die abgefürzes ten Worte sind folgender Gestalt zu berstehen: wa. wachsend, oder mit zunehmender Starke des Tones; abn. abnehmend, oder mit abneb= abnehmender Stärke des Tones; sta. starck; stä. stärker; schwa. schwach Ben den Worten: stark und schwach, muß man sich in der Ausäbung mit dem Zungenstoße oder Bogenstriche darnach richten, um jede Note entweder mehr, oder weniger zu markiren. Man muß auch eben diese Worte nicht sederzeit im äußersten Grade nehmen: sondern man muß hierben wie in der Maleren versahren; allwo man um Licht und Schatten auszudrücken, sich der sogenannten mezze tinte oder Zwischenfarben bedienet, wodurch das Dunkle mit dem Lichten unvermerkt vereizniget wird. Im Singen und Spielen muß man also gleichergestalt sich bes verlierenden Piano, und der wachsenden Stärke des Tones, als der Zwischensen bedienen: weil diese Mannigsaltigkeit, zum guten Vorztrage in der Musik, unentbehrlich ist. Nun zur Sache.

26. §.

Tab. IX. Fig. 1. Ben (a) die dren geschwänzten Noten schwa. die Viertheilnoten E, E, E, wa. Ben (b) das E mit dem Puncte wa. die folgenden kurzen Noten und das erste E, schw. das folgende sta. das Viertheil wa. Ben (c) in derselben Art. Ben (e) die Hauptnoten wa. die kleinen schwa. Ben (h) der Triller sta. der Nachschlag schwa. Ben (1) E, wa. F, E, abn. E, sta. G, schwa. H, sta. E, schwa. Ben (1) E, wa. F, schwa. G, E, E, wa. Die kleinen Noten schwa. Ben (o) E, wa. unter dem Laufe abn. E, E, E, schwa. E, schwa. E, schwa. G, schwa.

27. §.

Tab. IX. Fig. 2. Ben (b) können diese Art Noten so aus drepen bestehen, allezeit zum Muster dienen, daß sie auf eine schmeichelnde Art vorgetragen werden mussen, namlich: die erste wa. der Punct abn. die zwo folgenden geschwind und schw. angeschleifet. Ben (c) die erste und dritte wa. die zwente und vierte schwa. und die ben (d) in derselben Art. Ben (f) die mit dem Puncte wa. die vier geschwinden schwa. Ben (g) E, wa. die vier geschwinden schwa. E, sta. und so die übrigen. Ben (l) die erste sta. die Triole schwa. und egal. Ben (ll) die Triolen sta. die Sechzehntheile schwa. Ben (m) die erste sta. die fünf solgenden schw. Ben (o) die erste sta. D, E, D, abn. E, schwa. und so die übrigen. Ben (p) die erste sta. die geschwinden schwa. Ben (q) E, wa. E, schw. und sehr kurz, der Vorschlag wa. D, schwa. F, sta.

E, schwa. Die Art Noten ben (r) können allezeit zum Muster dienen, namlich: die ersten zwo schwa. und präeipitiret; die Note mit dem Puncte wa. Die ben (s) können in der Art so wohl im Geschwinden als Langsamen zum Muster dienen, namlich die ersten sehr kurz und etwas sta. die mit dem Puncte abn. und angehalten. Die ben (v) gehören mehr zum Geschwinden als Langsamen, und muß alsdenn die erste von vieren markstret werden. Die ben (y) auf gleiche Art.

28. §.

Tab. IX. Hig. 3. Ben (b) D, wa. der Punct nebst G, E, abn. D, wa. der E, Triller abn. E, wa. H, abn. Ben (d) D, wa. E, Jis, G, schwa. U, sta. E, schwa. Ben (f) D, sta. E, H, schwa. und so die folsgenden. Ben (g) der Triller sta. der Punct nebst den zwo Noten abn. Tab. X, Jig. 3. Ben (l) D, sta. H, und D nach der Pause schwa. und so die folgenden. Ben (n) D, sta. H, schwa. E, D, wa. die folsgenden eben so. Ben (o) die erste sta. die zwente schwa. und so die folgenden. Ben (p) D, sta. G, schwa. D, wa. und so die folgenden. Ben (p) D, sta. G, Fis, G, schwa. D, wa. und so die folgenden. Ben (q) die erste von einer seden Triole sta. die zwente und dritte schwa. Ben (t) D, sta. die vier geschwinden schwa. und so die solsgenden.

Tab. X. Zig. 4. Bey (e) E, sto. F, schwa. und wa. G, A, auf gleiche Art. C, schwa. Bey (f) E, schwa. und bis an den Punct wa. F, G, schwa, und wa. A, C, schwa. Diese benden Exempel sind eine Art bom Tempo rubato, welche zu mehrerem Nachdenken Anlaß geben können. Im ersten wird austatt der Terze, die Quarte gegen die Grundsstimme vorauszenommen, und im zwenten, die None anstatt der Terze zurück gehalten, und in dieselbe ausgelöset; s. Tab. VIII. Fig. 4. Bey (m) die erste sta. die vier folgenden abn. und so die übrigen. Bey (n) die erste bis an den Punct wa. die drey solgenden schwa. und so die übrigen.

30. S.

Tab. X. Fig. 5. Mit diesen benden Exempeln ben (a) (b) hat es gleiche Bewandtnis wie mit dem ben Fig. 4.(e) (f); sene sind steigend, und diese fallend. Ben (a) wird austatr der Terze, die Secunde vorausgenommen, und durch die Grundstimme in die Terze aufgeldset; und ben (b) die Quarte anstatt der Terze zurück gehalten, und in dieselbe aufgeldsset; s. Tab. VIII. Fig. 5. Der Vortrag ist mit senem ebenfalls einerlen. Ben

Ben (e) die erste sta. die dren folgenden schwa. und so die übrigen. Ben (1) die erste und vierte sta. die zwente und dritte schwa. Spielet man dieselben Noten geschwind, so muß die dritte, weil sie am tiessten berunter fällt, stärker markiret werden, als die andern. Ben (n) die die erste sta. die zwente und dritte schwa. die vierte sta. Im Geschwinden, muß die erste ein wenig angehalten, und die vierte sehr kurz gestoßen werden; Ben (p) die erste sta. die zwente schwa. die kleine Note schwa: und die übrigen wie die ersten zwo. Ben (q) die erste Triole sta. die zwente schwa. und so die übrigen.

31. 6.

Tab. XI. Hig. 6. Ben (a) E, wa. Fis, schwa. und kurz angeschleiset. ber Fis-Triller sta. G, schwa. Ben (b) E, sta. C, schwa. der Fis-Triller sta. G, schwa. Ben (d) und (e) die vier Sechzehntheile egal an einander gezogen; ber Fis-Triller schwa. G, sta. Ben (h) der Triller sta. D, E, H, schwa. A, Fis, sta. Der Vorschlag mit einem pinck ins G geendiget. Ben (i) die mit dem Puncte wa. die kurzen schwa. Ben (ll) E, sta. das hohe E, D, schwa. gezogen, Fis sta. G, schwa. Ben (q) E, sta. C, U, schwa. G, Fis, sta. U, D, schwa. Fis, G, starker.

32. §.

Tab. XI. Fig. 7. Ben (a) E, wa. G, E, schwa. Ben (b) E, sta. G, F, G, schwa. E, sta. Ben (c) E, sta. G, E, schwa. E, sta. Ben (c) E, sta. G, E, schwa. Ben (n) der Triller sta. D, E, schwa. G, sta. E, schwa. Ben (p) die ersten dren sta. die übrigen schwa. Ben (q) auf eben die Art. Ben (t) E, wa. die übrigen schwach.

Tab. XII. Fig. 8. Ben (c) G, F, G, U, sta. H, H, C, schwa. D, sta. und kurz; D, sta. E, F, wa. Ben (d) die dren geschwänzten sta. das Achttheil schwa. und so die übrigen. Ben (l) G, markiret, G, F, E, schwa. und so die übrigen. Ben (m) G, G, wa. F, schwa. Ben (o) G, Ka. von D, bis G, schwa. F, sta. Ben (r) G, A, H, sta. C, D, E, F, abn. G, U, H, C, wa. D, H, H, schwa. und gezogen. Ben (s) D, sta. G, schwa. und kurz, F, wa. E, abn. Ben (t) D, E, D, wa. E, sta. H, schwa. Nach den Manieren ben (v) (v) (x) (y) (z) (aa) kann man den Borschlag, dann und wann, um einen halben Ton durch ein Krenz erhöhen, wie ben (v) zu sehen. Ben (gg) G, wa. der F. Trileler schwa. E, F, abnehmend.

34. \$.

34. \$.

Tab. XII. Fig. 9. Ben (a) (b) (c) (d) können die Terzensprunge unterwarts mit kleinen Noten ausgefüllet werben; die Hauptnoten aber wa. Ben (e) E, wa. E, abn. E, wa. G, abn. der E-Triller wa. und abn. Ben (g) (m) die Hauptnoten sta. die durchgehenden schwach.

Tab. XIII. Fig. 10. Ben (b) (d) können die Terzensprünge mit kleinen Noten ausgefüllet werden. Ben (e) die ersten fünf Noten sta. die dren lesten schwa. Ben (f) C, U, schwa. G, F, sta. U, F, wa. Ben (g) C, sta. D, E, F, G, U, B, abn. C, sta. U, G, F, schwa. Ben (h) der E.Triller mit dem Nachschlage sta. F, schwa. U, sta. F, schwa. Ben (i) die erste und dritte wa. die zwepte und vierte schwa. und so die übrigen.

Tab. XIII. Fig. 11. Ben (a) eine fede Note wa. Ben (c) E, wa. D, E, F, G, abn. G, sta. D, F, schwa. Ben (h) E, D, E, F, gezogen, G, G, Hurz und egal, D, schwa. G, F, schwa. Ben (k) E, H, E, schwa. G, H, G, S, schwa. auch kurz und egal gerstoßen.

37. §.

Tab. XIII. Fig. 12. Ben (a) G, wa. A, sehr schwa. Ben (b)
G, sta. E, E, schwa. Ben (c) G, sta. F, E, D, E, schwa. Ben (f)
G, sta. F, E, schwa. F, E, sta. D, E, schwa. D, stark.

Tab. XIII. Fig. 13. Ben (a) U, sta. F, D, schwa. und gezogen; Ben (b) U, schwa. D, wa. E, schwa. Ben (t) (g) viere sta. und viere schwa. ob es die ersten oder letten sind, gilt gleich viel. Ben (1) bie ersten funse schwa. E, stark.

Tab. XIV. Fig. 14. Ben (d) B, wa. A, B, C, B, abn. G, E, sta. Ben (g) die ersten fünse sta. die letzten dren schwa. Ben (!) E, sta. B, G, schwa. E, sta. Ben (!!) E, wa. F, E, sta. B, schwa. D, schwa. Ben (n) E, F, schwa. Fis, G, sta. B, G, E, D, schwa. Ben (o) E, G, B, A, gezogen und sta. B, D, schwa. Ben (s) E, G, sta. B, A, E, schwa. F, E, D, wachsend.

40. S. Die übrigen Erempel, und was ich hier übergangen habe, sind ents weder schon in dem Hauptstucke von den willkührlichen Veränderungen exklaret erkläret worden, oder kommen noch in dem folgenden Erempel bom Abagio bor; welches in den Tabellen XVII. XVIII. und XIX. befindlich ist. Wan suche also in Tab. XVII. ben der zwenten Zeile, worauf die Veränderungen stehen, die Vuchstaben über den Noten, und die Zissern unter denselben, welche anzeigen, aus welcher Figur die Veränderungen gesnommen sind, auf.

41. (. Tab. XVII. Die erste Note B, ma. Ben (c) (26), die zwo Fleinen Noten schwa. C, sta. und wa. Ben (11) (9) E mit dem Triller sta. und abn. D, C, schwa. Ben (d) (28) D, sta. C, schwa. H, sta. U, G mit bem Triller, schwa. Ben (1)(8) G, schwa. H, D, sta. Ben (f) (26) die zwo kleinen Noten ichma. &, &, wa. Ben (aa) (8) U, G, Schwa, R. E. D, sta. Ben (e) (26) die zwo kleinen Noten schwa. (b) (28) E, sta. D, schwa. E, sta. und abn. E, wa. Ben (a) (3) D, wa. F, E, schwa. D, wa. C, mit bem Triller und Nachschlage, schwa. ber Vorschlag C, sta. H, schwa. Ben (f) (7) E, sta. C, schwa. B, sta. E, schwa. Ben (k) (3) D, sta. G, wa. D, E, schwa. U, wa. C, schwa. Die kleine Note C, ma. H, mit dem Triller abn. Ben (v) (8) D, ma. C, H, C, D, schwa. Ben (c) (6) E, wa. Fis, G, schwa. Ben (g) (6) Fis, sta. D, E, schwa. Fis, sta. G, U, schwa. Ben (b) (23) & mit dem Triller sta. Ris, E, schwa. D, sta. Ben (f) (8) D, sta. E, D, E, schwa. R, fta. Ben (v) (6) F, fta. E, fcma. C, U, E, abn. E, fta. Ris, fcma. D, A, Fis, abn. Fis, sta. G, schwa. Ben (d) (20) G, H, M, wa. G, Al, H, abn. C, ma. Ben (II) (25) die bier fleinen Roten schwa. (m) (25) A und H, fta. und hart gestoßen, die bier fleinen Noten schma. C, fta. und hart gestoßen, H, schwa. U, mit dem Eriller, ma. G, schwa. Ben (g) (20) B, ma. die vier kleinen Roten abn. Ben (g) (20) U. E. H, C, Cis, wa. Ben (b) (2) D, schwa. und wa. E, K, schwa. Ben (k) (2) E, sta. B, K, schwa. E, sta. F, G, schwa. K, mit dem Triller sta. E, schma. F, wa. G, sta. Ben (b) (23) ber Triller sta. und abn. G, F, schwa. Ben (1) (14) E, sta. B, G, E, schwa. D, wa. der Cis-Triller abn. Ben (x) (8) E, wa. D, Cis, H, Cis, A, abn. B, A, wa. Ben (c) (13) A, sta. S, F, E, schwa. D, sta. E, schwa. ber Borichlag C, ma. 5 mit bem Triller abn. Ben (p) (18) D, furg und sta. D, E, K, schwa. ber E-Triller sta. D, E, schwa. Ben (c) (5) F, sta. D, wa. F, schwa. E, sta. C, wa. E, schwach.

42. S.

Tab. XVIII. Ben (e) (22) der E-Triller sta. G, E, schwa. D, sta. Ben (z) (8) D, wa. E, D, H, abn. die Vorschläge schwa. E, A, wa. Ben (e) (14) F, D, F, E, schwa. D, C, H, A, sta. A mit dem Triller fta. Gis, schwa. Ben (a) (8) E, Gis, H, wa. C, D, schwa. der C: Triller fta. S, schwa. U, sta. und abn. Ben (k) (8) E, sta. Bis, S, Gis, schwa. D, Gis, L, A, Gis, sta. F, E, D, schwa. der C. Triller sta. H, schwa. A, sta. Ben (ff) (8) U, wa. G, F, E, schwa. der Bor: ichlag E, wa. K, schwa. E, D, E, E, sta. Ben (p) (14) die seche No: ten schwa, und schmeichelnd; ber Gis-Triller fta. Ben (1) (19) &, F. E, E, D, gang schwa. Ben (u) (3) die zwo Trivlen nebst bem S. Tril. ler fta. Al, abn. Ben (e) (11) die vier Triolen nebst dem F. Triller, und Die folgenden zwo Noten gang fdw. und ohne große Bewegung der Bruft. Ben (a) (8) die acht Sechzehntheile, nebst dem E-Triller, bis ins C, fta. boch eine jede Note ma. B, ma. die vier kleinen Noten schma. (c) (5) A, sta. H. E, schwa. G, sta. H, E, schwa. Ben (d) (5) K, wa, U, G, K, schwa. E, C, wa. Ben (c) (25) D, wa. die vier fleis nen Noten abn. E, F, fta. Die fleinen Noten schwa. B, fta. Ben (m) (13) A, sta. F, F, E, schwa. Ben (n) (13) D, Fis, A, sta. C. schwa. Ben (d) (21) wie in dem XIII. Hauptstude, 36. g. ben Fig. 21. (d) ausführlich ift erflaret worden, welches man, um bier feine unnothige Wiederholung zu machen, allda nachlesen fann. Ben (c) (20) B, wa. die übrigen abn. Ben (1) (9) C, sta. D, E, schwa. E, F, G, sta. E, R. G, fdma. E, D, C, fta. Ben (0) (24) bis G mit bem Eriller ffa. Ben (f) (27) 3, ma. die übrigen abnehmend.

Tab. XIX. Die Triolen ben (s) (1) und (cc) (8) schwa. D, sta. F, schwa. der Exriller und E, sta. U, wa. Ben (c) (15) U, H, H, E, Ha. E, schwa. und wa. E, H, E, E, H, K, schwa. und wa. H, H. E, schwa. und wa. H, H. E, schwa. Ben (kk) (8) D, und die folgenden geschwinden Noten sta. F, und die folgenden geschwinden Noten schwa. U, sta. E, schwa. Ben (h) (4) der H. Triller nebst U, G, sta. Ben (m) (25) vom E, nebst den folgenden Noten und dem Triller die E, sta. das solgende E, schwa. H, wa. E, D, schwa. Ben (0) (14) H, H, D, D, E, sta. D, F, schwa. der E. Triller, F, G, sta. E, und ben (m) (23) E nebst benden Triolen schwa. Ben (l) (8) die acht Noten die in den E. Triller sta. Ben (d) (20) G, U, G, F, Wa. H, E, schwa. und die ben



# Das XV. Hauptstück. Von den Cadenzen.

I. §.

dh verstehe unter dem Worte Cadenz hier nicht die Schlusse oder Absäche in der Melodie; noch weniger den Triller, welchen einige Franzosen cadence nennen. Ich handele hier von dersenigen willkührlichen Auszierung, welche von einer concertirenden Stimme, benm Schlusse des Stücks, über der vorletzen Note der Frundstimme, nämlich über der Quinte der Tonart woraus das Stück geht, nach dem freyen Sinne und Gefallen des Lussührers, gemachet wird.

2. \$.

Es ist vielleicht noch kein halbes Jahrhundert her, daß diese Cadenzen ben den Italianern aufgekommen, nachher aber von den Deutschen, und von andern, welche sich bestissen haben im italianischen Geschmacke zu singen und zu spielen, nachgemachet worden sind. Die Franzosen haben sich ihrer noch immer enthalten. Die Cadenzen müssen zu der Zeit, da Lilly Welschland verlassen hat, vermuthlich noch nicht Mode gewessenn: denn wer weis ob er diesen Zierrath sonst nicht auch ben den Franzossen eingeführet hätte. Es ist vielmehr zu glauben, daß die Cadenzen erst nach der Zeit, da Corelli seine in Rupser gestochenen 12 Solo vor die Rioline

Bioline herausgegeben hat, in den Brauch gekommen sind. \* Die sicherste Nachricht die man bom Ursprunge der Eadenzen geben könnte, ist diese, daß man einige Jahre vor dem Ende des vorigen Jahrhunderts, und die ersten zehn Jahre des ißigen, den Schluß einer concertirenden Stimme, durch eine kleine Passagie, über dem fortgehenden Basse, und durch einen daran gehengeten guten Triller gemacht hat: daß aber ohngegefähr zwischen 1710. und 1716. die iho üblichen Cadenzen, bey denen sich der Baß aufhalten muß, Modegeworden sind. Die Fermaten, oder so genannten Aushaltungen ad Libitum in der Mitte eines Stücks aber, mögen wohl etwas ältern Ursprunges sehn.

\* Bald nach der ersten Ausgade erschienen diese Sonaten, unter des Urhebers Namen, von neuem in Rupser, und ben den zwölf Abagio der ersten sechs Sonaten befanden sich die Beränderungen daben gestochen. Es war aber keine einige Cadenz ad Libitum darben. Rurze Zeit darauf sesete der ehemals in Desterreichischen Diensten gestandene, berühmte Violinist, Vicola Mattei noch andere Manieren zu eben diesen zwölf Adagio. Dieser hat zwar etwas mehr gethan als Corelli selbst, indem er dieselben mit einer Art von kurzer Auszierung beschlossen. Sie sind aber noch keine Cadenzen ad Libitum wie man isiger Zeit machet, sondern sie gehen nach der Strenge des Tactes, ohne Aushalten des Vasses fort. Besde Exemplare habe ich schon seit drepsig und mehr Jahren in Händen.

3. 6.

Ob die Cadenzen, mit ihrer Geburth, zugleich auch Regeln, worinn sie eigentlich bestehen sollen, mitgebracht haben; oder ob sie nur, von einigen geschiften Leuten, willsuhrlich und ohne Regeln erfunden worden sind, ist mir unbekannt. Doch glaube ich das letztere. Denn schon vor etlichen und zwanzig Jahren eiserten die Componisten in Italien, wider den Misbrauch, der in diesem Puncte, in Opern, so häusig von den mittelmäßigen Sängern begangen wurde. Die Componisten beschlossen deswegen, um den ungeschiften Sängern die Gelegenheit zum Cadenziren zu benehmen, die meisten Arien mit Basmäßigen Sängen, im Unison.

4. §.

Der Misbrauch der Cadenzen besteht nicht allein darinne, wenn sie, wie gemeiniglich geschieht, an sich selbst nicht viel taugen: sondern auch wenn sie ben der Instrumentalmusik, ben solchen Studen angebracht wers den, wohin sich gar keine schieden; z. E. ben lustigen und geschwinden Studen die im  $\frac{2}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ , und § Tacte gesehet sind. Sie sinden nur

nur in pathetischen und langsamen, oder in ernsthaften geschwinden Stus den statt.

Die Absicht der Cadenz ist keine andere, als die Zubörer noch einz mal ben dem Ende unvermuthet zu überraschen, und noch einen besondern Sindruck in ihrem Gemüthe zurück zu lassen. Deswegen würde, dies ser Absicht gemäß, in einem Stücke eine einzige Cadenz genug senn. Sitt folglich wohl als ein Misbrauch anzusehen, wenn ein Sänger im ersten Theile der Arie zwo, und im zweyten Theile auch noch eine Cadenz machet: denn auf diese Art kommen, wegen des Da Capo, fünf Cadenzen in eine Arie. Sin solcher Itebersluß kann nicht nur den Zuhörer leicht ermüden; zumal wenn die Cadenzen, wie sehr oft geschieht, einander immer ähnlich sehen: sondern er giebt auch einem an Ersindung nicht gar zu reichen Sänger Gelegenheit, sich destv eher zu erschöpfen. Machet aber der Sänger nur benm Hauptschluße eine Cadenz; so bleibt er im Vortheile, und der Zuhörer ben Appetite.

6. §.

Es ist swar nicht zu läugnen, daß die Cadenzen, wenn sie so gestathen, wie es die Sache ersodert, und am rechten Orte angebracht werden, zu einer Zierde dienen. Man wird aber auch einräumen, daß sie, da sie selten von rechter Art sind, gleichsam, und zumal beym Sinzgen, nur zu einem nothwendigen Uebel gediehen sind. Wenn keine gesmachet werden, so batt man es für einen großen Mangel. Mancher aber würde sein Stück mit mehr Ehre beschließen, wenn er gar keine Cadenz machete. Indessen will oder nuß ein seder, der sich mit Singen oder Soslospielen abziebt, Cadenzen machen. Weil aber nicht allen die Vortheile und die rechte Art derselben bekannt sind: so fällt diese Mode dem größten Theile zur Last.

7. §

Regeln von Cadenzen sind, wie ich schon gesaget habe, noch niemals gegeben worden. Es wurde auch schwer fallen, Gedanken, die willkührlich sind, die keine formliche Melodie ausmachen sollen, zu welchen keine Grundstimme statt sindet, deren Umfang, in Ansehung der Tonarten welche man berühren darf, sehr klein ist, und die überhaupt nur als ein Ohngefahr klingen sollen, in Regeln einzuschließen. Doch giebt es einige aus der Sepkunst sliegende Bortheile, deren man sich bedienen kann, wenn man nicht, wie Viele thun, die Cadenzen nur nach dem Gehöre,

wie die Bogel ihren Gesang lernen, ohne zu wissen worinn sie bestehen, und wohin sie sich schicken, auswendig lernen, und bisweilen in einem traurigen Stucke etwan eine lustige, ober in einem lustigen wieder eine traurige Cadenz horen lassen will.

8. 🔇.

Die Cabenzen mussen aus bem Hauptassecte bes Stückes stießen, und eine kurze Wiederholung oder Nachahmung der gefälligsten Clauseln, die in dem Stücke enthalten sind, in sich fassen. Zuweilen trifft siche, daß man wegen Zerstreuung der Gedanken nicht sogleich etwas neues zu erfinden weis. Hier ist nun kein besser Mittel, als daß man sich, aus dem Vorhergehenden, eine von den gefälligsten Clauseln erwähle, und die Cadenz daraus bilde. Hierdurch kann man nicht nur zu allen Zeiten den Mangel der Erfindung ersehen; sondern man wird auch sederzeit der herrsschenden Leibenschaft des Stückes eine Gnüge thun. Dieses will ich einem seden, als einen nicht gar zu bekannten Vortheil, empsohlen baben.

9. 5

Die Cadenzen sind entweder eins ober zwenstimmig. Die einstimmigen vornehmlich sind, wie oben schon gesaget worden, wilkührlich. Sie mussen kurz und neu senn, und den Zuhörer überraschen, wie ein bon mot. Folglich mussen sie so klingen, als wenn sie in dem Augenblicke, da man sie machet, erst gebohren warden. Man gehe bemnach nicht zu versschwenderisch, sondern als ein guter Wirth damit um; besonders wenn man öfters einerlen Zuhörer vor sich hat.

ro. **(**.

Weil ber Umfang sehr klein, und leicht zu erschöpfen ist: so fallt es schwer die Alehnlichkeit zu vermeiben. Man barf beswegen in einer Cas beng nicht zu vielerlen Gedanken andringen.

11. §.

Weder die Figuren, noch die simpeln Intervalle, womit man die Cadenz ansängt und endiget, dursen in der Transposition mehr als zweys mal wiederholet werden; sonst werden sie zum Ekel. Ich will hierüber zwo Cadenzen, in einerlen Art, zum Muster geben; s. Tab. XX. Fig. 1. und Fig. 2. In der ersten sinden sich zwar zweyerlen Figuren. Weil aber eine sede Figur viermal gehöret wird: so empsindet das Schör einen Berdruß darüber. In der zweyten hingegen werden die Figuren nur einsmal wiederholet, und wieder durch neue Figuren unterbrochen. Sie ist deswegen

beswegen der erstern vorzuziehen. Denn ie mehr man das Ohr durch neue Ersindungen betriegen kann; ie angenehmer fallt es demselben. Es mussen folglich die Figuren immer in verschiedener Art mit einander abwechseln. In der erstern Cadenz sindet sich über dem noch der Fehler, das sie vom Ansange die zum Ende immer aus einerlen Tactart, und Einsteilung der Noten besteht, welches gleichfalls wider die Eigenschaft der Cadenzen läuft. Will man aus der zweyten Cadenz simple Intervalle machen; so darf man nur von seder Figur die erste Note nehmen, s. Fig. 3. da sich denn diese zum Adagio, sene aber zum Allegro schiefet.

12, \$.

Da man in der Transposition die Figuren oder Clauseln nicht zu oft wiederholen darf: so darf man solches noch weniger auf einerlen Tone thun. Man muß ben den Cadenzen überhaupt sich huten, die Tone wo, mit sich die Clauseln anfangen, als welche sich dem Gehöre mehr als die andern eindrücken, nicht zu oft hören zu lassen: besonders am Ende, wo man sich in der Serte oder Quarte vom Grundtone an gerechnet, immer ein wenig aufzuhalten pfleget. Denn dieses würde dem Ohre eben so widerwärtig vorkommen, als wenn man in einer Rede verschiedene Perioden nach einander immer mit demselben Worte ansangen oder endigen wollte.

13. §.

Ob die Cadenzen gleich willführlich sind: so mussen doch die Intersvalle darinne ihre richtige Auslösung bekommen: besonders wenn man durch Dissonanzen in fremde Tonarten ausweicht; welches durch die Sprunge in die falsche Quinte, oder in die übermäßige Quarte geschehen kann, s. Tab. XX. Fig. 4.

14. §.

In den Tonarten muß man nicht gar zu weit ausschweisen, und keine Tone berühren, die mit dem Haupttone gar keine Verwandtschaft haben. Eine kurze Cadenz muß gar nicht aus ihrer Tonart weichen. Eine etwas langere kann am natürlichsten in die Quarte; und eine noch langere in die Quarte und Quinte ausweichen. In Durtdnen geschieht die Ausweichung in die Quarte durch die kleine Septime, s. Fig. 5. das Dis unter dem Vuchstaben (a); die Ausweichung in die Quinte geschieht durch die übermäßige Quarte, s. das Hunter dem Vuchstaben (b); und die Rückkehr in den Hauptton durch die ordentliche Quarte, s. das Vunter dem Vuchstaben (c). In Molltonen geschieht die Ausweichung

in die Quarte vermittelst der großen Terze, s. Fig. 6. das H unter dem Buchstaden (a); die Ausweichung in die Quinte, und die Rückkehr in den Hauptton aber, geschehen eben so wie den der größern Tonart, s. Sis und C unter den Buchstaden (b) und (c). Aus der größern Tonart kann man wohl in die kleinere gehen; doch muß es nur in der Kürze, und mit vieler Behutsamkeit geschehen: damit man mit guter Art wieder in die Hauptnote kommen möge. In den kleinern Tonarten kann man durch halbe Tone, stusenweise, auf oder niederwärts gehen: doch müssen deren über drey dis diere nicht nach einander folgen, sonst können sie, wie alle andere sich ähnliche Clauseln, zum Ekel werden.

15. S.

Wie eine lustige Cadenz aus weitläuftigen Sprüngen, lustigen Clauseln, untermischten Triolen und Trillern u. d. gl. gebildet wird, s. Tab. XX. Fig. 7; so besteht hingegen eine traurige fast aus lauter nahe an einander liegenden, mit Dissonanzen bermischten Intervallen, s. Fig. 8. Die erste davon schiect sich zu einem muntern, die andere hingegen zu einem sehr traurigen Stücke. Man muß sich hierben wohl in Acht nehmen: damit man nicht in ungereimte Mengerenen und Verwechselungen des Lustigen und Traurigen berfalle.

16. S.

Sine ordentliche Tactart wird felten beobachtet; ja sie darf nicht eine mal beobachtet werden. Denn die Cadenzen follen nicht auß einer an einander hängenden Melodie, sondern vielmehr aus abgebrochenen Gestanfen hestehen; wenn sie nur dem vorhergehenden Ausdrucke der Leidens schaften gemäß sind.

17. 5.

Die Cabenzen für eine Singstimme ober ein Blasinstrument muffen so befchaffen senn, daß sie in einem Athem gemachet werden können. Ein Septeninstrumentist kann sie so lang machen, als ihm beliebet; sofern er anders reich an Ersindung ist. Doch erlanget er mehr Bortheil durch eine billige Kurze, als durch eine verdrüßliche Länge.

18. §.

Ich gebe die hier befindlichen Erempel nicht für vollkommene und ausgearbeitete Cadenzen aus; sondern nur für Muster, wodurch man einiger maaßen die Ausweichungen der Tonarten, die Zurückschrungen in den Hauptton, die Vermischungen der Figuren, und überhaupt die Eigenschaften der Cadenzen begreifen lerne. Vielleicht mochte mancher wuns

munichen, bag ich eine Ungabl von ausgearbeiteten Cabengen bengefüget Allein weil man nicht vermogend ift, alle Cadengen fo au ichreis ben, wie fie gespielet werden muffen: fo murden auch alle Erempel bon ausgegrbeiteten Cabengen nicht hinreichend fenn, einen bollftandigen Beariff babon zu geben. Man muß alfo, die Urt gute Cabengen zu machen, bielen geschiften Leuten abzuboren fuchen. Sat man nun gubor einige Gre fenntniß bon ber Cadenzen Gigenschaften, so wie ich sie bier mitzutbeilen mich bemube; fo fann man das, was man bon andern boret, besto bester prufen: um bas Bute jum eigenen Bortheile anzuwenden, bas Bofe Defters werden, auch bon schr geschiften Tonfinft: aber zu bermeiben. Iern, in Ansehung ber Cabengen, Schwachheiten begangen; entweder aus übel aufgeraumter Gemuthebeschaffenheit, oder aus allzuvieler Leb. haftigfeit, ober aus Raltsinnigfeit und Nachläßigfeit, oder aus Trockens beit der Erfindung, oder aus Beringschagung der Buborer, oder aus alle allaubieler Runftelen, oder noch aus andern Urfachen, die man nicht alle bestimmen fann. Man muß fid) bemnad) nicht durch das Vorurtheil berblenden laffen, als ob ein guter Mufitus nicht auch dann und mann eine ichlechte, ein mittelmäßiger bingegen eine gute Cabeng berborbringen Die Cadenzen erfodern, wegen ihrer geschwinden Erfindung, mehr Kertigfeit des Biges, als Belehrfamkeit. Ihre großte Schonbeit besteht barinn, daß sie als etwas unerwartetes ben Buborer in eine neue und ruhrende Bermunderung feten, und die gesuchte Erregung der Leis benichaften gleichsam aufs bochfte treiben follen. Dan barf aber nicht alauben, daß eine Menge geschwinder Paffagien folches allein zu bemerk. ftelligen bermogend fen. Rein, die Leidenschaften konnen viel eber burch etliche fimple Intervalle, und geschift darunter bermischete Diffonangen. als burch biele bunte Riguren erreget werden.

19. §.

Die zwenstimmigen Cadenzen sind nicht so willsührlich als die einstimmigen. Die Regeln der Sekkunst haben noch einen größern Einfluß darein: folglich müssen diesenigeu, so sich mit Cadenzen dieser Art abgeben wollen, zum wenigsten die Vorbereitung und Austösung der Dissonanzen, und die Gesetze der Nachahmungen verstehen; sonst können sie unmöglich was gescheides hervordringen. Von den Sängern werden die meisten von dergleichen Cadenzen vorher studiret, und auswendig gesternet; denn es ist eine große Seltenheit zweene Sänger zusammen anzustressen, die etwas von der Harmonie oder der Sestunst verstehen.

Die meisten geben, aus einem fortgepflanzeten Vorurtheile, welches bie Faulheit zur Mutter, und jur Ernahrerinn hat, bor, daß dergleichen Bemuhung der Stimme nachtheilig sen. Unter den Instrumentisten fins bet man noch eher einige, welchen es an dieser Erkenntniß nicht fehlet.

§. 20.

Die zwenstimmigen Cabenzen können etwas langer gemacht wers ben, als die einstimmigen: weil die darinne enthaltene Harmonie dem Gehore nicht so leicht verdrußlich fällt; auch alsbenn das Athemholen erslaubt ift.

21. §.

Diesenigen welche nicht biel von ber Harmonie miffen, behelfen sich mehrentheils nur mit Terzen, und Serten. Gangen. Allein biese sind nicht hinlanglich ben Zuhorer in Verwunderung zu seine.

22. 6.

So leicht aber die gedoppelten Cadenzen zu ersinden, und auf das Papier zu schreiben sind; so schwer sind sie bingegen ohne Berabrezung zu machen: weil keiner des andern Gedanken im Boraus wissen kann. Hat man aber die Vortheile, welche die Imitationen und der Gebrauch der Dissonanzen an die Hand geben, nur in etwas inne; so ist diese Schwierigkeit leicht zu überwinden. Die Ersindung der Cabenzen aus dem Stegreise ist hier bauptsächlich mein Angenmerk. Ich will deswegen einige Erempel zum Muster bezsügen, welche man als eiznen Grundriß zu betrachten hat, worinne man die berschiedenen Arten der Nachahmungen, wie auch der Borbereitungen und Austösungen der Dissonanzen, welche hierzu dienen sollen, entworfen sindet. Die Auszierungen aber, welche aus der Ersindungskraft sießen, und nicht in etliche wenige Erempel eingeschränket werden können, überlasse ich eines jeden seiner eigenen Ersindung und Geschmacke.

23. ∮.

Ausser den in gerader Bewegung mit einander sortgehenden Terzen und Sextengängen, bestehen die zwenstimmigen Cadenzen überhaupt aus Imitationen, daß eine Stimme vorträgt, und die andere nachahmet. An diesen Imitationen haben die Bindungen großen Theil. Man bindet nämlich entweder die Secunde aus der Terze, und löset sie in die Terze oder Sexte auf: oder man kehret dieses um; so daß aus der Sexte die Septime gebunden, und in die Sexte oder Terze aufgelöset wird. Oder man geht aus der Terze in die übermäßige Quarte, und umgekehrt,

gekehrt, aus der Serte in die falsche Quinte. Ober man berzögert auf der falschen Quinte in der Oberstimme die Austösung in die Terze, woraus die ordentliche Quarte entsteht, die sich nachhero in die Terze austöset. Wenn nun zwo Personen diese Vortheile inne haben, so können sie ohne Verabredung, und ohne die Regeln der Sepkunst zu überschreizten, von einer Dissonanz zur andern gehen.

24. \$.

Ben einem Sertengange, wo man keine Dissonanzen berühren will, muß eine der benden Stimmen eine Note voraus nehmen, es sen im Steigen, oder im Fallen; damit die andere sich darnach richten konne; s. Tab. XX. Fig. 9. allwo die unterste Stimme die Bewegung hat, und zu erkennen giebt, daß die Oberstimme im ersten Tacte steigen, und hernach wieder unterwärts gehen solle. Ben Fig. 10. machet die Oberstimme die Bewegung, und die unterste folget derselben. Wenn man in diesen ben, den Gängen die oberste Stimme in die unterste, und die unterste in die oberste verwandelt; so sindet man die Art des Terzenganges.

25. \$.

Der mit der Septime vermischete Septengang ist von zweyerlen Art, nämlich steigend und fallend. Ben dem steigenden geht die Oberstimme in die Octave, und die Unterstimme aus der Septe in die Septime; s. Tab. XX. Fig. 11. Ben dem fallenden Septimengange bindet die unterste Stimme, und die oberste resolviret: auch kann die unterste binden und aussösen, wie im zweyten Tacte des Erempels Fig. 12. zu erssehen ist. Wenn man ben den benden vorigen Erempeln die erste Stimme zur zweyten, und die zweyte zur ersten machet; so hat man den Terzengang, wo aus der Terze die Secunde gebunden, und in die Terze oder Septe aufgelöset wird.

26. ∮.

Die erste Stimme, welche gemeiniglich ven Vortrag thut, muß der zwepten nicht nur Gelegenheit zu antworten geben, und auf dieselbe warten; sondern sie muß auch öfters, unter der Antwort, ein solches Intervall, welches zu einer neuen Bindung Anlaß giebt, zu wählen wissen: damit die Bindungen nicht alle auf einerlen Art hinaus laufen. In dem Exempel ben Fig. 13. besteht die erste Bindung aus der kleinen Secunde; die folgende aus der mangelhaften Septime: und indem die zwepte Stimme die Figur der ersten nachmachet, bereitet sich die erste durch das H zur folgenden Septime, und löset diese in die Septe auf.

Die zwente Stimme bindet hierauf vermittelst des H die Septime noch einmal; durch das Cis gegen das G, als durch die falsche Quinte, geht sie Bindung der Quarte D, u. s. w. wodurch das Ohr auf verschies bene Weise betrogen wird.

27. 6

Die Cadenzen können auch nach Art eines Canons eingerichtet werben, wie Tab. XX. ben Fig. 14. zu ersehen. Diese machet die Nachabmung in der Quarte tieser. Die auf Tab. XXI. Fig. 1. imitiret durch Quinte und Serte; die ben Fig. 2. durch die übersteigende, in die Terze sich austösende Secunde. Die ben Fig. 3. imitiret wechselsweis durch die übermäßige Quarte und falsche Quinte, wie auch durch die Quinte und Serte. Die ben Fig. 4. bindet aus der Terze die Secunde, und aus der Serte die Septime. Die erstere löset sich in die Serte, und die zwehte in die Terze auf. Es kann aber dieser Gang, wegen des Quartensprunges, in der Transposition nicht über zwehmal angebracht werden.

28. \$.

In den hier angeführten Erempeln nun, sind die meisten Gange enthalten, wodurch eine Stimme der andern, ohne Berabredung nachahmen kann. Nur ist daben noch zu merken, das es auf die erste Stimme, welche ordentlicher Weise den Antrag machet, hauptsächlich ankomme, die Gange so einzurichten, daß es die zwente, so wohl wegen der Deutlichkeit, als auch insonderheit wegen der Tiefe und Höhe der Tone, nachmachen könne. Bersteht aber der erste nichts von den hier erkoderlichen Regeln, so kann auch des zwenten seine Wissenschaft hier nichts weiter helsen. Er muß nur suchen, so gut als möglich, dem ersten in puren Terzen und Sexten nachzugehen, und die Dissonanzen zu vermeizden: weil es eine sehr übse Wirkung thut, Dissonanzen ohne Austosung zu bören.

29. 5.

Wegen der Rückfehr zum Schlusse der Cadenz ist zu merken, daß die Quarte vom Endigungstone, oder die Septime von der Grundnote der Cadenz, welches einerlen ist, die Endigung der Cadenz andeute. Sie kommt mehrentheils in der obersten Stimme vor; wenn namlich die Cadenz durch die Terze im Einklange schließt. Die zwente Stimme hat sich sodann hiernach zu richten, und muß unter dieser Quarte die falge Quinte von der obern Stimme herunter gerechnet, anzubringen suchen;

um durch die Anstehung in die Terze sich zum Schlusse zu bereiten: wie ben den oben beschriebenen Erempeln bevbachtet worden. Ven Fig. 11. Tab. XX. inr vorletten Tacte kündiget die gebundene Note E in der ersten, s. (a) und Fis in der zweyten Stimme, s. (b), das Ende an. Ben Fig. 12. thut es F mit der Septime G, s. (c) (d); ben Fig. 13. und 14. D mit Gis, s. (e) (f), (g) (h); Tab. XXI. ben Fig. 1. Es mit A, s. (i) (k); ben Fig. 2. G mit Eis, s. (1) (m); kin Fig. 3. F mit H, s. (n) (o); und ben Fig. 4. E mit Fis, und B mit E, s. (p) (q) (r) (s): worauf allemal die Triller folgen. Weim aber die Cadenz durch die Sexte in die Octave schließt: so sommt die Quarte des Haupttones alsdem in die zwente Stimme, und die übermäßige Quarte don der untersten Stimme herauf gerechnet, als die umgekehrte falsche Quinte, in die erste Stimme.

30. ∮.

Ben den Vorträgen und Nachahmungen, ingleichen ben den Vorsbereitungen und Austösungen der Bindungen, kann man die Figuren, oder Auszierungen, nach Belieben verlängern oder verkürzen. Man bestrachte Tab. XXI. Fig. 5. und 6. da die eine lang, und die andere kurzist. Bende Erempel sind aus dem ben Fig. 2. genommen. Das ben Fig. 5. ist durch die Figuren verlängert, und das ben Fig. 6. durch Verlassung derselben verkürzet worden. Auf solche Art kann man mit den übrigen versahren: so daß, durch die Veränderung und Vermischung der Figuren, eben dieselben Gänge immer wieder fremd und neu werden.

31. §.

Man hat nicht nothig, sich ben den Doppelcadenzen immer, wie zwar ben obigen Erempeln geschehen, an eine ordentliche Tactart zu bins den; ausgenommen in denen Figuren, welche der eine vorgemacht hat tenn diese mussen in eben demfelben Zeitmaaße, und in eben der Anzahl der Noten, von dem andern nachgemachet werden. Je weniger Ordnung man im übrigen in den Sadenzen beobachtet, ie besser ist est weil dadurch zugleich der Schein, als ob dieselben vorher ausgesonnen wären, vermiezden wird. Doch wolle man hierunter nicht verstehen, als müßten die Cadenzen überhaupt blos aus einem undeutlichen Gewirre der Einfälle besstehen, und gar nichts melodisches in sich haben. Dieses würde den Zushörern wenig Vergnügen erwecken. Meine Meynung ist nur, wie oben schon ben Gelegenheit der einfachen Sadenzen ist berühret worden, das die Cadenzen nicht aus einer förmlich an einander hangenden Melodie, als

ein Arioso, sondern aus zwar unterbrochenen, doch gefälligen Clauseln bestehen sollen; welche Clauseln so wohl mit dem geraden als ungeraden Tacte eine Aehnlichkeit haben können. Nur muß man nicht zu lange ben einerlen Art bleiben, sondern beständig auf eine angenehme Abwechselung bedacht senn.

#### 32. \$.

Nun ist noch übrig, die halbe Cadenz, ben welcher die Oberstimme durch die Grundstimme vermittelst der großen Septime gebunden, und durch die Serte in die Octave, \* aufgelöset wird, zu betrachten. Diese halbe Cadenz pfleget in der Mitte oder am Ende eines langsamen Stückes aus der kleinern Tonart vorzusommen, s. Tab. XXI. Fig. 7. Sie wurde im vorigen Zeiten besonders im Kirchenstyle bis zum Efel gestrieben, und ist deswegen fast aus der Mode gekommen. Doch kann sie auch noch in isigen Zeiten eine gute Wirkung thun; wenn sie nur selten und an ihrem rechten Orte angebracht wird.

\* Diese Octave ist die Quinte der Tonart aus welcher das Stud geht, und erfobert immer die große Terze in ihrem Accorde.

#### 33. ◊.

Die Auszierungen welche über eine folde halbe Cabeng, wenn fie einfach ift, angebracht werden konnen, haben einen febr fleinen Umfana. Die Sauptnoten muffen aus dem Accorde der Septime, bon ber Grund. note an gerechnet, genommen werden, und bestehen aus der Terze und Quinte, welche über der gebundenen Septime in der Oberstimme eine Quarte und Scrte ausmachen. Man fann diese Noten so wohl bon unten als bon oben nehmen; f. Tab. XXI. Fig. 8. Rur fommt es barauf an, ob man die Ausgierung lang ober furz machen will. Soll fie fura fenn, fo fann man nur die Quarte aufwarts berühren, (f. Die Rote G unter dem Buchstaben (c) biefer Rigur,) und bon da jum Schluffe geben. Soll fie etwas langer fenn, fo fann man die Quarte und Serte nach einander berühren, f. unter bem Buchstaben (a) und (b). man fie aber noch mehr berlangern, fo fann man bis in die Septime berunter steigen, wie ben dieser 8. Figur, welche die hauptnoten zeiget. ju erfeben ift. Die Sauptnoten aber fonnen burch Siguren bon Doten. auf berichiedene Urt berändert und bermehret werden.

34. \( \)

Dovvelt kommt diefe baibe Cadeng oftmale im Trio bor. Ihre Bierrathen bestehen aus eben ben Intervallen, wie ben der einfachen. Dur ift au merten, daß diejenige Stimme, gegen welche bie Grundftimme Die Septime bindet, den Untrag zu machen bat: Die andere hingegen muß auf der Terze fo lange warten, bis die erfte ihre Rigur geendiget bat. und auf der Serte den Triller ichlagt. Alledenn kann die zwente Stimme. Dieselbe Rigur, welche die erfte batte boren laffen, in ber Quinte tiefer nachmachen; wie das Erempel ben Fig. 9. auf der XXI Tabelle zeiget. Wenn aber Die Septime in ber zwenten Stimme liegt; fo muß auch Die amente Stimme den Bortrag thun, und die erfte, in der Quarte bober ibr nachahmen. Dan febe in dem Erempel ben Rig. 9. Die gmente Stime me eine Octabe bober, und mache fie gur erften Stimme; fo wird man babon ein Mufter baben.

35.

Bon der Fermate oder der Aufhaltung ad libitum, welche zuweis len in Singfadjen, beym Unfange einer Aric, in ber Singftimme, febr felten aber ben einer concerrirenden Inftrumentalftimme, etwan im 2ldas air eines Concerts, bortommt, ift aud noch etwas zu bemerfen. Sie beftebt mehrentheils aus zwoen, einen Quintensprung unter nich machenben Moten, über beren erfterer ein Bogen mit dem Puncte ftebt, f. Tab. XXI Rig. 10; und wird beswegen gestiget, damit der Sanger, welcher ein amenfolbiges, mit einem bequemen langen Gelbstlauter berfebenes Wort, als vado, parto, u. f. w. darunter auszusprechen hat, Gelegenheit haben moge, eine Ausgierung baben anzubringen. Diefe Aussierung muß nur aus folden Sauptnoten bestehen, welche im Accorde ber Brundstimme ftatt finden, und erlaubet feine Musweichung in andere Das Erempel Tab. XXI. Rig. 11. fann jum Mufter bienen. Ein Sanger fann fich borftellen, als wenn es in bem feiner Stimme eiges nen Schluffel geschrieben mare. Die erfte Rote unter bem Bogen mit einem Puncte, kann als eine Haltung, (messa di voce) so lauge als es ber Athem erlaubet, mit Bu = und Abnehmen des Tones gehalten merten: boch fo, baß man noch fo viel Athem übrig behalte, als nothig ift, Die folgende Auszierung in demfelben Athem zu endigen. Will man die Ris auren, woraus diefer gange Bierrath besteht, gergliedern; fo fann folder in berichiedene Theile getheilet, und immer um eine Sigur berfurget werden; wie die darüber befindlichen Budiftaben zeigen. 3, G. Man

fann entweder die Figuren unter den Buchstaben (b) (c), oder die unter (a) (b) (c) (d), oder die unter (a) (b) (c) (d), oder die unter (a) (b) (c) (d) (e), oder die unter (a) (b) (c) (d) (e) (f) weglassen, ohne daß es aushöret eine Aussierung zu bleiben. Wie nun hier die Jutervalle durch den Accord in die Hockerd in die Kiezse gehen; wenn man nur die Figuren so einrichtet, daß man zum wenigsten, den Endigung des Zierraths, die Ansangsnote wieder berühre; und nicht von unten, sondern von oben in die leste Figur mit dem Triller, falle: weil dieser Triller über der Terze, nicht von unten, sondern von oben seinen Ursprung haben muß. Nach diesem Triller muß kein Nachschlag gemacht werden: und wenn solches auch von den größten Sängern begangen würde, so ist und bleibt es dennoch ein Fehler. Es muß vielmehr dieser Schluß so gesungen oder gespielet werden, wie hier in Noten ausgedrücket ist. Im Hauptstücke von den willkürlichen Veränderungen, im 36. §., ist hiervon weitläuftiger gehandelt worden.

36. §.

Der Schlußtriller ber Cabengen, in Stucken, die aus ber fleinern Tonart geben, wird zuweilen, doch mehrentheils nur benm Singen. anstatt auf der Quinte, auf der Serte geschlagen. Man berfahrt bas mit wie im XIII. Hauptstucke, 36, 6. Tab. XV. Rig. 21. (d) bon dem Einschnitte in die Terze ift gelehret worden. Db nun wohl diese Urt die Cadens zu beschließen, wenn sie zu rechter Beit, und mit guter Art an= gebracht wird, eben feine uble Birkung thut; fo ift doch nicht zu rathen. Damit allzuberschwenderisch umzugeben: wie es einige Sanger zu machen uflegen, wenn fie fast allezeit im zwenten Theile ber Arie, wenn solcher in ber fleinern Tonart schließt, den Schlußtriller auf die obenbeschriebene Urt machen. Um Ende eines Stucks flingt ein bergleichen Triller etwas einfaltig: und so gebrauchlich der im 36. d. des XIII. Sauptst. beschriebene. in der Mitte des Stude ito noch ift, fo febr ift diefer benm Ende deffelben bingegen, fast aus der Mode gefommen, und berrath folglich das 211. terthum. Die Sauptursache aber warum man ibn nur ben febr feltenen Rallen brauchen muß, ift, weil biergu die Serte und Quarte im Accompagnement erfodert wurde. Weilnun ordentlicher Weise bor dem Schluffe eines Stucks die große Terze und reine Quinte angeschlagen werden muß; welcher Accord aber mit bem Triller auf der Serte feinen Berbalt bat: fo murbe diefes am Ende bes Studes einen Uebelflang guruck laffen, und folglich dem Gebore mehr Berdruß als Bergnigen erwecken.



## Das XVI. Hauptstück.

# Was ein Flotenist zu beobachten hat, wenn er in öffentlichen Musiken spielet.

### ı. §.

ft ein Lehrbegieriger nun dieser Anweisung, unter der Aufsicht eisnes guten Lehrmeisters, in allen Stücken gefolget, und hat das darinn enthaltene wohl begriffen, und recht in Uebung gebracht: so wird er im Stande senn, sich ben öffentlichen Musiken mit Ehren hören zu lassen. Ich will mich bemühen, ihm ben dieser Gelegenheit, wenn er seine erlangte Wissenschaft wieder an den Mann bringen will, noch mit einigen hierzu nothigen Regeln, Erinnerungen, und gutem Rathe, an die Hand zu gehen.

#### 2. 0.

Vor allen Dingen muß er auf eine reine Stimmung seines Instruments bedacht senn. Ift ein Clavicymbal ben dem Accompagnement zugegen, wie mehrentheils einer zugegen ist, so muß er die Flote darnach einstimmen. Die meisten nehmen zwar das zwengestrichene D hierinn zum Richter, und zum Grundtone: allein ich rathe, daß er, wenn anders die Flote in sich selbst so rein gestimmet ist, als sie senn soll, vielmehr das zwengestrichene F dazu erwähle.

#### 3. §.

Muß er an einem kalten Orte spielen, so kann er die Flote mit dem Clavicymbal gleichlautend stimmen. Ben sehr warmem Wetter aber, muß er ein wenig tiefer stimmen: weil die Natur der Blasinstrumente, der besepteten ihrer, in diesem Stücke ganz entgegen ist. Die ersten wers den durch die Warme, folglich auch durchs Blasen, hoher; die andern hingegen werden tiefer. Durch die Kalte geschieht das Gegentheil.

### 166 Das XVI. Sauptstück. Was ein flotenisk zu beob. hat,

4. §.

Bu einem Stude aus dem Es oder Als kann er die Flote ein wenig tiefer, als zu allen andern Tonen stimmen: weil die Tone mit dem b um ein Komma hoher sind, als die mit dem Kreuze.

5. \$.

An einem großen Orte, es sen in einem Opernhause, in einem Saale, oder wo zwen, dren, oder mehr erefnete Zimmer nach einander folgen, muß er die Flote niemals von Weitem, zu der von ihm entserneten Musik einstimmen; sondern allezeit in der Nahe. Denn der Klang der Tone erniedriget sich in der Ferne, ie weiter, ie mehr. Wenn er in der Ferne recht rein zu stimmen glaubete; so wurde er dennoch, in der Nahe, gegen die andern zu tief senn.

6. \$.

Ben kalter Witterung muß er die Flote in gleicher Warme zu erhalsten suchen: sonst wird er bald tief, bald boch stimmen.

7**.** 6.

Sollten, jufalliger Beife, Die Biolinen hober gestimmet fenn, als ber Clavienmbal; welches leicht geschehenkann, wenn ihre Quinten nicht, wie ben dem Claviere in Obacht genommen werden muß, unter fich, fonbern vielmehr über fich schwebend gestimmet worden: fo daß badurch ben bier Senten, die in Quinten gestimmet werden, ein merklicher Unterschied fich auffert: fo muß fich ber Flotenift, weil bie übrigen Instrumente mehr, ale der Rlugel gehoret werden, aus Doth, mit der Riote nach den Biolinen richten. Es thut diefes aber frenlich, wenn man wechselsweise, bald bom Claviere, bald bon ben Biolinen begleitet wird, eine uble Wirfung : und ware ju munichen, daß ein feder fein Inftrument, fo mobl in fich felbit rein ftimmen, als auch mit bem Clavicymbal gleichlautend maden mochte; um bas Bergnugen ber Buborer nicht zu berringern. berftebt fich aber, ohne mein Erinnern, daß diefer Rebler nicht leicht bon bernunftigen und erfahrnen Toufunftlern, welche die Dufit fo lieben wie fie follen, begangen wird; fondern vielmebr nur bon folden, welche ibre Runft als ein Sandwert, und als ein Muß, mit Widerwillen treiben. 8. §.

Ift das Accompagnement sehr zahlreich: so kann der Flotenist die Fibte zum Allegro ein wenig tiefer stimmen, sie etwas mehr auswärts dresben, und folglich stärker blasen; damit er von dem Accompagnement, wenn es etwan unbescheiden seyn sollte, nicht unterdrücket werde.

Ben

Ben dem Adagio hingegen muß er so stimmen, daß er bequem, ohne die Flote durch gar du starkes Blasen du übertreiben, spielen konne. Hiers ben ist nothig daß er den Pfropf, aus seinem gewöhnlichen Orte, um eisnen guten Messerrücken breit, tieser in die Flote hinein drücke, s. lV. Hauptst. 26. §. Ben dem darauf folgenden Allegro aber, muß er nicht bergessen, den Pfropf bis an den borigen Ort wieder zurück zu ziehen.

9. 🔇

Auf die begleitenden Instrumente muß er beständig hören, ob er mit benselben immer in einerlen Stimmung sen; damiter weder zu hoch noch zu tief spiele. Denn ohne diese Reinigkeit der Intonation bleibt der allerbeste und deutlichste Bortrag mangelhaft.

10. §.

Die Flote muß er so halten, daß der Wind ungehindert in die Ferne geben könne. Er muß sich in Ucht nehmen, daß er nicht etwan denen, welche sehr nahe zu seiner Rechten stehen, in die Kleider blase: wodurch der Ton schwach und dumpsig wird.

11. S.

Hat ein angehender Flotenspieler sich ben seiner bisherigen besondern Uebung angewohnet, den Tact mit dem Fuße zu markiren; so muß er sich dessen, ben öffentlichen Musiken, so viel als möglich ist, enthalten. It er aber noch nicht im Stande, ohne diese Benhüsse, sich im Tacte zu erhalten; so thue er es heimlich: umweder seine Schwäche bekannt, noch seine Uccompagnisten verdrüßlich zu machen. Sollte aber dennoch die Noth bisweilen das Tactschlagen ersodern; wenn etwan einer oder der andere im Tacte eilete, oder zögerte; wodurch der Concertist gehindert wird, die Passagien rund, deutlich, und in ihrer gehörigen Geschwindigkeit zu spielen: so suche er lieber durch etwas stärkeres Blasen, und bezsonderes Markiren der Noten, welche in den Niederschlag des Tactes tressen, diesen Febler zu bemänteln; als mit dem Juße zu schlagen: welches nicht ein seder vertragen kann.

I2. (.

Sollte bisweilen ein burch viele Personen begleitetes Concert ents weber geschwinder, ober langsamer, als es seyn soll, angefangen werden; und daben burch gablinge Beränderung des Zeitmaaßes, wenn man sie alsobald verlangen wollte, eine Unordnung und Berwirrung zu befürchten seyn: so thut ein Concertist, wosern nur der Unterschied nicht gar zu groß ist, wohl, wenn er das Ritornell so endigen läßt, wie

# 168 Das XVI. Sauptstück. Was ein flotenist zu beob. hat,

es angefangen worden. Ben der darauf folgenden Solopassagie aber, fann er durch einen deutlichen und recht markireten Anfang derselben, das rechte Tempozu erkennen geben.

13. **S**.

Mit der Riotenift, der fich offentlich will boren laffen, furchtfam, und noch nicht gewohnt, in Begenwart vieler Menschen zu svielen; so muß er feine Aufmerksamfeit, in mahrendem Spielen, nur allein auf die Moren, Die er bor fich bat, au richten suchen; niemals aber die Augen auf die Unwesenden wenden: benn bierdurch werden die Gedanken gerftreuet, und die Gelaffenheit geht berlobren. Er unternehme nicht folde fdmere Sachen, Die ihm ben feiner befondern Uebung noch niemals ae. lungen find; er balte fich vielmebr an folche, die er ohne Unftof wegfpie-Ien fann. Die Rurcht verursachet eine Wallung des Gebluthes, wodurch bie Lunge in ungleiche Bewegung gebracht wird, und bie Bunge und Ringer ebenfalls in eine Bige gerathen. Sieraus entsteht nothwendiger Beise ein im Spielen sehr hinderliches Zittern der Glieder: und der Ristensvieler wird also nicht im Stande fenn, weder lange Vaffagien in einem Althem, noch befondere Schwierigkeiten, fo wie ben einer gelaffenen Gemutheberfaffung, berauszubringen. hierzu kommt auch noch wohl, daß er ben folden Umftanden, absonderlich ben warmem Wetter, am Munde ichwißet; und die Riote folglich nicht am gehörigen Orte fest lies gen bleibt, fondern unterwärts glitschet: wodurch das Mundloch berselben au biel bedecket, und der Ton, wo er nicht gar außen bleibt, doch zum menigsten zu schwach wird. Diesem lettern Uebel bald abzuhelfen; wische ber Riotenift ben Mund und die Riote rein ab, greife nachbem in die Saare, oder Perufe, und reibe den am Ringer flebenden feinen Puder an den Mund. hierdurch werden die Schweisibicher berftopfet; und er fann obne große Sinderniß weiter fvielen.

14. §.

Aus diesen Ursachen ift einem seden, der vor einer großen Bersammsung spielen muß, du rathen, daß er nicht eher ein schweres Stuck zu spielen unternehme, als dis er fühlet, daß er sich in einer vollkommenen Gelassenheit besinde. Die Zuhörer konnen nicht wissen wie ihm zu Muthe ist; und beurtheilen ihn also, zumal wenn es das erstemal ist daß er vor ihnen spielet, nur nach dem was sie horen, nicht aber nach dem was er vor sich auszusühren fähig ist. Es gereichet überhaupt allezeit zu größerm Bor-

Bortheile, wenn man ein leichtes Stuck reinlich, und ohne Fehler, als wenn man bas allerschwerste Stuck mangelhaft spielet.

#### 15. S.

Wenn unserm Flotenisten ben der diffentlichen Ausführung seines Stücks einige Passagien nicht sollten gelungen seyn; so spiele er selbige so lange vor sich zu Sause, so wohl langsam als geschwind, durch, bis er sie mit eben derselben Fertigkeit, als die übrigen, beraus bringen kann: damit die Accompagnisten inskunstige sich nicht genothiget sinden, ihm dier und da nachzugeben; denn dieses wurde den Zuhörern weder Vergnüsgen bringen, noch dem Flotenisten Ehre machen.

#### 16. §.

Sat einer, burch biele Uebung eine große Fertigkeit erlanget, fo muß er berfelben boch nicht misbrauchen. Sehr gefdmind, und augleich auch deutlich fpielen, ift gwar ein besonderes Berdienft; es konnen aber gleichwohl ofters, wie die Erfahrung lehret, große Rebler barque ents Man wird bergleichen insonderheit ben jungen Leuten, Die meber die rechte reife Beurtheilungefraft, noch die mabre Empfindung baben. wie jedes Stud nach feinem eigentlichen Zeitmaaße und Geschmacke gu fpielen fen, gewahr. Solche junge Leute fpielen mehrentheils alles mas ibnen borkemmt, es fen Presto, oder Allegro, oder Allegretto, in einerlen Geschwindiakeit. Sie glauben wohl gar sich dadurch bor andern bes fonders berbor zu thun; da fie doch, durch die übertriebene Geschwindige feit, nicht nur bas Schonfte ber Composition, ich menne bas untermis ichete Cantabile, berftummeln und bernichten; fondern auch, ben Hebereilung bes Zeitmaafes, fich angewohnen, die Noten falfch und undeutlich borantragen. Wer fich nun hierinne nicht ben Zeiten gu berbeffern fus chet, ber bleibet in diesem Rebler, welchen bas Reuer ber Jugend perursachet, wo nicht immer, boch jum wenigsten bis weit in die mannlichen Jahre, stecken.

#### 17. §.

Ben der Wahl der Stucke womit sich ein Flotenist, und seder Concestist will horen laßen, muß er sich nicht nur nach sich selbst, nach seinen Rraften und seiner Fähigkeit, sondern anch nach dem Orte wo er spielet, nach dem Accompagnement welches ihn begleitet, nach dem Umständen worinn er spielet, und nach den Zuhörern vor denen er sich will hören lassen, richten.

# 170 Das XVI. Sauptstud. Was ein flotenist zu beob. hat,

18. S.

An einem großen Orte, wo es stark schallet, und wo das Accompagnement sehr zahlreich ist, machet eine große Geschwindigseit mehr Berwirrung als Bergnügen. Er muß also ben solchen Gelegenheiten Conserte erwählen, welche prächtig gesebet, und mit vielem Unison vermissichet sind; Concerte, ben benen sich die harmonischen Sähe nur immer zu ganzen oder zu halben Tacten andern. Der an großen Orten allezeit entstehende Wiederschall verlieret sich nicht so geschwind; sondern verwischelt die Tone, wenn sie gar zu geschwinde mit einander atwechseln, ders gestalt unter einander, daß sowohl Harmonie als Melodie underständlich wird.

19. \$.

In einem kleinen Zimmer, wo wenig Inftrumente zur Begleitung da sind, kann man hingegen Concerte nehmen, die eine galante und lusstige Melodie haben, und worinnen die Harmonie sich geschwinder andert als zu halben und ganzen Tacten. Diese lassen sich geschwinder spielen, als jene.

20. §.

Wer sich öffentlich will boren tassen, der muß die Zuhörer, und abs sonderlich diesenigen darunter, an denen ihm am meisten gelegen ist, wohl in Betrachtung ziehen. Er muß überlegen, ob sie Kenner oder keine Kenner sind. Vor Kennern kann er etwas mehr ausgearbeitetes spielen, worinne er Gelegenheit hat, seine Geschiktichkeit sowohl im Allegro als Abagio zu zeigen. Vor puren Liebhabern, die nichts von ter Musik versstehen, thut er hingegen besser, wenn er solche Stücke vorbringt, in welschen der Gesang brillant und gefällig ist. Das Noagio kann er alsbenn auch etwas geschwinder als sonst spielen; um dieser Art von Liebhabern nicht lange Weile zu machen.

21. §.

Mit Stucken die in einer sehr schweren Tonart gesesset sind, muß man sich nicht vor jedermann, sondern nur vor solchen Zuhörern hören lassen, die das Instrument verstehen, und die Schwierigkeit der Tonart auf demselben einzusehen vermögend sind. Man kann nicht in einer jeden Tonart das Brillante und Gefällige, so wie es die meisten Liebhaber verslangen, reinlich heraus bringen.

22. \$

Um sich ben den Inhörern gefällig zu machen, giebt ce einen großen Bortheil, wenn man die Gemutheneigungen derselben kennet. Ein choslerischer Mensch kann mit prächtigen und ernsthaften Stücken, ein zur Traurigkeit geneigter mit tiefsinnigen, chromatischen und aus Molltonen geseszeten Stücken, ein suftiger, aufgeweckter Mensch aber, mit lustigen und scherzhaften Stücken, befriediget werden. Beobachtet nun ein Musselus dieses nicht, woserne er kann; oder thut er wohl gar das Gegenstheil: so wird er ben keinem Zuhörer von dieser Art seinen Entzweck vollskommen erreichen.

23. §.

Diese Regel der Rlugheit wird gemeiniglich von denen, die man wirklich vor gelehrte und geschikte Tonkunstler erkennen muß, am allers wenigsten beobachtet. Unstatt daß sie sich zu erst, durch gefällige und begreistiche Stücke, ben ihren Inhörern einschmeicheln sollten; schrecken sie dieselben vielmehr, aus Eigensinn, gleich Anfangs, mit ihrer Gelehrssamkeit, so nur für die Renner gehöret, ab: womit sie doch öfters nichts mehr, als den Namen eines gelehrten Pedanten davon tragen. Wollten sie sich aber auf eine billige Art bequemen: so wurde ihnen mehr Gerechstigkeit, als insgemein geschieht, wiederfahren.

24. §.

Wegen ber Auszierungen im Abagio, muß fich ber Riotenift, außer dem mas oben gefaget worden, auch nach den Stucken, ob folde zwendren : oder mehrstimmig gesetset find, richten. Ben einem Triv laffen fich wenig Manieren anbringen. Der zwenten Stimme muß die Gelegenbeit nicht benommen werden, das Ibrige gleichfalls zu machen. Die Manieren muffen bon foldher Urt fenn, daß fie fich fomobl gur Sache felbit ichi= den, als auch bon dem Ausführer ber andern Stimme konnen nachgemas Dan muß fie nur ben folchen Gangen anbringen, Die aus Nachahmungen bestehen, es sen in der Quinte bober, in der Quarteties fer, oder auf eben demfelben Cone. Saben bende Stimmen, in Serten oder Tergen, einerlen Melodie gegen einander: fo darf nichts zugesetet werden; es fen benn, daß man borber mit einander abgeredet hatte, ei. nerlen Beranderungen zu machen. Mit dem Piano und Forte muß fich immer einer nach dem andern richten; damit das Abs und Bunehmen des Cones zu gleicher Zeit geschebe. Sat aber einer bon benden dann und wann eine Mittelstimme, fo daß die Noten hauptfachlich gefeset find um

## 172 Das XVI. Sauptstück. Was ein flotenist zu beob. hat,

die Harmonie auszufüllen: so muß dieser schwächer spielen als der andere, welcher zu der Zeit die Hauptmelodie hat: damit die Gänge, welche keisne Melodie haben, nicht zur Unzeit herbor ragen. Haben bende Stimmen entweder Nachahmungen gegen einander, oder sonst einen ähnlichen Gesang, es sen in Terzen oder Septen; so können bende in einerlen Stärzke spielen.

25. §.

Machet einer im Trio eine Manier, so muß sie der andere, wenn er, wie es seyn sollte, Gelegenheit hat sie nachzumachen, auf gleiche Urt vortragen. Ist er aber im Stande noch etwas Geschiftes mehrzuzuseigen, so thue er es am Ende der Manier; damit man sehe, daß er dieselbe so wohl simpel nachmachen, als auch verändern könne; denn es ist leichter etwas vor; als nachzumachen.

26. §.

Ein angehender Concertist unternehme nicht, mit semanden, dem er nicht gewachsen ist, ein Trio zu spielen, wo er nicht versichert ist, daß der andere sich herablassen, und ihm bequemen werde; sonst kömmt er geswiß zu kurz. Das Trio ist eigentlich der Prodierstein, an welchem man die Stärke und Einsicht zwoer Personen am besten beurtheilen kann. Ein Trio, wenn es anders gute Wirkung thun soll, ersodert auch, daß es von zwo Personen, welche einerlen Bortrag haben, auszesühret werde; und wenn dieses geschieht, so halte ich es für eine der schönsten und vollskommensten Arten von Musik. Ein Quatnor ist diesem gleich, und an Harmonie noch reicher; wenn es anders, wie es wohl sollte, mit vier Stimmen obligat, das ist, daß keine Stimme ohne Schaden des Ganzen wegbleiben kann, gesetzt ist. Hier ist noch weniger Frenheit etwas von willkührlichen Manieren zuzusesen, als im Trio. Die beste Wirskung hat man zu gewarten, wenn man den Gesang reinlich und unterhalten spielet.

27. §.

In einem Concert hat man, zumal im Abagio, in Ansehung der Manieren, mehr Freyheit, als im Trio: doch muß man beständig auf die begleitenden Stimmen Achtung geben, ob sie melvdische Bewegungen, oder nur bloße Harmonie haben. Ist das erste; so muß man den Gesang simpel spielen. Ist aber das andere; so kann man von Auszierungen maschen was man will: wenn man nur nicht wider die Regeln der Harmonie, des Geschmackes, und der Vernunft handelt. Man ist vor Feblern

lern mehr gesichert, wenn man im Abagio, in der Rolle der Concert, stimme, die Grundstimme mit unter die obere schreibt: denn man kann bie ibrigen Stimmen besto leichter daraus errathen.

28. §.

Weiches mit Dampfern, oder sonst piano gespielet werden soll, und dessen Welches mit Dampfern, oder sonst piano gespielet werden soll, und dessen Melodie im Solo zu Anfange wieder borkommt, mit der Flote mitspiesten wollte: so wurde solches eben die Wirkung thun, als wenn ein Sanger das Ritornell einer Arie mitsange; oder als wenn einer in einem Trio, anstatt der Pausen, des andern seine Stimme mitspielete. Wenn man aber das Ritornell den Biolinen allein überläßt; so wird das darauf solgende Solo der Flote viel bessern Eindruck machen, als sonst geschehen wurde.

29. 6.

In einem Solo hat man eigentlich die meiste Frenheit, seine eigenen Einfalle, wenn sie gut sind, horen zu lassen: weil man es da nur mit eisner Gegenstimme zu thun hat. Hier konnen so viele Auszierungen, als ber Gesang und die Harmonie leidet, angebracht werden.

30. ◊.

Hat ein Flotenist mit einer Singstimme zu concertiren; so muß er suchen, sich mit derselben, im Tone und in der Urt des Vortrages, so viel als nöglich ist, zu vereinigen. Er darf nichts verändern, als nur da, wo ihm durch Nachahmungen Gelegenheit dazu gegeben wird. Die Masnieren mussen von solcher Urt senn, daß sie die Stimme nachmachen kann: weswegen er die weitläustigen Sprünge vermeiden muß. Hat aber die Stimme einen simpeln Gesang, und die Flote besondere Bewegungen darüber: so kann er so viel zusehen, als er für gut besindet. Paussiret die Stimme, so kann er mit noch mehrerer Freyheit spielen. Ift die Stimme schwach, und man mussciret in einem Zimmer: so muß der Flotenist mehr schwach als stark spielen. Auf dem Theater hingegen kann er etwas stärker blasen: weil da das Piano mit der Flote nicht viel Wirskung thut. Doch muß er den Sänger nicht mit gar zu vielen Verändez rungen überhäusen: damit derselbe, weil er auswendig singen muß, nicht in Unordnung gebracht werde.

31. 6.

Es ist viel bertheilhafter für einen Tonkunftler, wenn er immer etwas bon seiner Wissenschaft jum hinterhalte behålt; um seine Zuhörer 9 3 mehr 174 Das XVI. Sauptstück. Was ein Flotenist zu beob. hat, ec.

mehr als einmal überraschen zu können: als wenn er gleich bas erstemal seine ganze Wissenschaft ausschüttet; und man ihn alw ein für allemal geshöret hat.

32. §.

Wenn er bon semanden ersuchet wird, sich horen zu lassen, so thue er es bald, und ohne viele Grimassen oder verstellete Bescheidenheit. Sat er aber sein Stuck geendiget; so dringe er sich nicht auf mehr, zu spielen, als von ihm verlanget wird: damit man ihn nicht wieder so viel bitten mußte aufzuhören, als man ihn bitten mußte anzusangen: wie man insgemein den Birtuosen nachsaget.

33, 🐧

Obmobl ber Benfall ber Buborerau einer Aufmunterung dienen fann: fo muß man, beffen ungeachtet, burd bas überflußige Loben, welches ben ber Mufit jum Misbrauche worden, vielleicht weil es einige phanta. ftische Sanvranten unter ben welschen Sangern, ben aller ihrer Unwiffenbeit, fast als eine Pflicht, die man ihrem bloßen Namen schuldig fenn foll, verlangen, fich nicht berführen laffen. Dan muß folches vielmehr, que mal wenn man es bon guten Freunden erhalt , eher fur eine Schmeiche. Ien, ale für eine Bahrheit annehmen. Die rechte Babrbeit fann man eber durch vernünftige Reinde, als durch schmeichlerische Freunde, erfab-Rindet man aber einen berftandigen, treuen, und bon ber Schmeichelen entferneten Freund, welcher gleich durchgeht; bas was zu loben ift, lobet, und das was zu tadeln ift, tadelt: fo bat man folden billia als einen großen Schap angufeben, feinen Musfpruchen gu trauen, und nach denselben entweder ein Berg au fassen, oder auf Besserung bedacht au fenn. Sollten fich bingegen zuweilen einige finden, welche nur tadeln, niemale aber loben : welche, vielleicht aus verborgenen Absichten, alles mas ein guderer, ben fie fur geringer balten als fich felbit, burbringt, gubers werfen suchen: fo muß man sid) baburd, eben auch nicht gang und gar nies derfchlagen laffen. Man fuche bielmehr feiner Sache immer gemiffer au werden; man erforsche mit Fleiß in wie weit fie Recht haben; man befrage andere Berftanbigere darum. Rindet man etwas bas beffer fenn fonnte, fo berbeffere man es forgfaltig; und bertrage im übrigen eine übertriebene Tabelfucht, mit einer großmuthigen Gelaffenbeit.



# Das XVII. Hauptstück.

Von den Pflichten derer, welche accompagniren, oder die einer concertirenden Stimme zugeselleten Begleitungs = oder Ripienstimmen aussühren.

#### ı. Ş.

er die alte Musik gegen die neue, und den Unterschied, der sich nur seit einem halben Jahrhunderte her, von zehn zu zehn Jahren, dasseine Sahrhunderte her, von zehn zu zehn Jahren, dasseine Somponisten, in Ersindung der, zu lebhafter Ausdrückung der Leizdenschaften, erfoderlichen Sedanken, seit verschiedenen Jahren, mehr als jemals nachsuchen, und sie ins Feine zu vringen, sich bemühen. Dieses Nachsuchen in der Seskunst aber, wurde von wenig Nußen seyn, so serne es nicht auch zu gleicher Zeit, in Ansehung der Ausführung (execution) geschähe.

Ein jeder Gedanke kann auf verschiedene Urt, schlecht, mittels maßig, und gut vorgetragen werden. Gin guter und deutlicher, und jeder Sache gemaßer Bortrag kann einer mittelmaßigen Composition aufshelsen; ein undeutlicher und schlechter hingegen, kann die beste Composition verderben.

Da nun die Erfahrung zeiget, daß es, durch der Componisten Besmühen neue Gedanken zu erfinden, dahin gekommen ist, daß den Nipiensstimmen ihiger Zeit weit mehr zugemuthet wird, als vor diesem; und daß in gegenwärtigen Zeiten manche Nipienstimme schwerer zu spielen ist, als vor Alters vielleicht ein Solo war: so folg t nothwendig hieraus, daß auch die Ausssührer der Nipienstimmen, so serne die Componisten ihren Entzweck

# 176 Das XVII. Sauptstud. Von den Pflichten derer, 2c.

zweck erreichen sollen, gegenwärtig viel ein mehreres zu wissen nothig basben, als vor Alters nicht erfodert wurde.

4. \$.

Vetrachtet man aber deu Zustand der meisten Musiken, so wohl an Höfen, als in Republiken und Städten, so findet sich im Accompagnement, vornehmlich wegen der großen Ungleichheit im Spielen, eine so große Unvollkommenheit, die sich seiner einbilden kann, er habe sie denn selbst erfahren: woraus nichts anders zu schläßen ist, als daß manche schone Composition verstümmelt werden musse; und daß die Aussührung beswegen einer Berbesserung nothwendig bedurfe.

5. §

Zu dieser Verbesserung kann durch nichts anders, als entweder durch einen mundlichen oder schriftlichen Unterricht, der Grund gelegt werden. Da nun das erstere selten geschieht: weil es ben den meisten Musiken an einem guten Anführer, der die gehörige Einsicht hat, sehlet; das lettere aber, meines Wissens, noch niemals geschehen ift: so habe ich mich zu dem Ende entschlossen, hiermit einen Anfang und Versuch zu machen, denen, so eine ausrichiige Begierde haben, ihren Pslichten im Accompagnement eine Gnüge zu leisten, mit meiner wenigen, doch aus langer Ersahrung und Uedung erlängten Einsicht, zu dienen; und das, wasden dem Accompagnement am meisten bevbachtet werden muß, so viel als möglich ist, zu erklären.

6. §.

Damit ein jeder das, was ihn ins besondere angeht, ohne vieles Nachsuchen gleich sinden könne, will ich dieses Hauptstück in verschiedene Abschnitte eintheilen; und erstlich die Sigenschaften eines Ansührers der Musik beschreiben; alsdenn die Pflichten, so dem Aussührer einer jeden von den begleitenden Stimmen ins besondere obliegen, bemerken; zulest aber, einige nothwendige Anmerkungen, welche alle Begleiter zugleich angeben, benfügen. Die Lehre vom Bogenstriche, und was dem anhängig ist, handele ich zwar ben den Pflichten der Biolinisten allein ab: weil aber doch daben Vieles mit vorkömmt, welches sich auch die Bratschisten und Waßinstrumentisten zu Nube machen können; und ich solches, um nicht ohne Noth weitläuftig zu werden, ben den Abschnitten so diesen Instrumenten gewidmet sind, nicht nochmals habe wiederholen wollen: so werden alle übrigen Vogeninstrumentisten wohl thun, wenn sie auch diesen Abschnitt durchzulesen belieben wollen. Was aber den Strich eines ieden

jeden der Mittel : und Baginstrumente nur allein angeht, habe ich in bem, einem ieglichen gewidmeten Abschnitte, bemerket.



# Des XVII. Hauptstücks

I. Abschnitt.

# Von den Eigenschaften eines Anführers der Musik.

ı. Ş.

gute Ausnahme der Musik allein bewerkstelligen könne: wo nicht ein seder, der ihm zugeordneten, das Seinige auch gehörig bentragen will. Ich habe aber, an verschiedenen Orten, ben großen Orchestern, wahrz genommen, daß, wenn eben dieselben Personen, bald von einem, bald von einem andern sind angeführet worden, die Wirkung voch, unter des einen Ankührung immer bester, als unter des andern seiner, erfolget ist. Ich schlüße also hieraus, daß man diese ungleiche Wirkung, nicht den Ripienisten, sondern den Ankührern zuschreiben musse: und daß solglich ein Großes auf den Ansührer ankömme.

2. 0.

Da nun dem also ist: so ware zu wünschen, daß, um die Musik ie mehr und mehr in eine allgemeine Aufnahme zu bringen, an einem seden Orte, wo eine Musik aufgerichtet ist, zum wenigsten nur ein geschikter und erfahrner Musikus sich befande, der nicht allein die Einsicht eines deutlichen Vortrags batte, sondern auch, nebst der Harmonie, etwas bon der Seskunst verstünde, um die Art womit ein sedes Stuck ausgessühret werden muß, recht treffen zu können: damit die Composition nicht auf so mancherlen Weise verstümmelt und verderbet wurde. Man sollte

fich um einen Mann bemuben, ber fo wohl die Gabe, ale die Aufrichtig. feit, andern die ihnen nothigen Wiffenschaften benzubringen, befaße. Es wurden sodann, in furger Zeit, so wohl beffere Solosvieler, als Die vienisten, zum Vorschein fommen. Denn es ift nicht zu laugnen, bag zum Machsthume, oder der Berbefferung eines Orchefters, eben nicht bochftnothmendia fen, an einem jeden Orte, oder ben einer jeden Dufit, einen befonders auten Componisten zu baben. Es feblet nicht an febr vielen auten mufitalischen Stucken: wenn man foldenur bernunftig und wohl zu mab. Ien weiß. Es kommt vielmehr, und gwar hauptfachlich, auf einen, mit obengemelbeten Gigenichaften geziereten, guten Unführer an. werden, leider, oftere nur folde ju Unführern ermablet, die entweder burch bas Borrecht der Sabre in einem Orchefter binauf ruden: ober es wird etwan einer eingeschoben, ber bas Bluck bat, sich mit einem vielleicht auswenoig gelernten Solo ober Concert einzuschmeicheln: obne weiter zu untersuchen, ob er auch die geborige Wissenschaft, andere an. auführen, besite. Bisweiten wird die Babl gar gufalliger Beise getrof. Und Diefes ift um fo viel weniger zu bermundern, wenn die Wahl, wie nicht felten geschieht, folchen Ceuten aufgetragen wird, die wenig ober gar nichts bon der Mufit berfteben. Ift nun einer bon diesen Reb. lern ben der Wahl burgefallen, fo fann man fich ben einem beraleichen Orchester, eber einen Berfall, als eine Berbesserung bersprechen. wenn man fich ofters ben ber Wahl des Unführers, auf den doch fo viel ankommt, fo ubel borfieht; fo ift baraus abzunehmen, wie die Wahl ber andern Mitalieder eines Ordieftere beschaffen senn konne. Man murbe bemnach wohl thun, wenn man fich besonders einen Mann gum Unführer ju mablen bemübete, ber einige Sabre, in großen und berühmten Orches ftern mitgefvielet, und fich barinne, im auten Bortrage und andern no. thigen Wiffenschaften, geubet batte. Es ift gewiß, daß fich in großen Orchestern, oftere Leute befinden, welche mehr Ginsicht in die Ausführung baben, als ben mandem Orchefter ber Auführer: und ift wirklich Schabe. daß folche Leute nicht eines beffern Glucks theilbaftig merben follen : wodurch sie mehr Butes ftiften konnten, als wenn sie bestandig, hinter ber Sand, ale Divienisten, sieen bleiben muffen.

Ob ein Anführer dieses oder jenes Instrument spiele, konnte allenfalls gleich viel senn. Weil aber die Bioline zum Accompagnement ganz unentbebrlich, auch durchdringender ist, als kein anderes von benen In-

ftrumenten,

strumenten, die am meisten zur Begleitung gebrauchet werden: so ist es besser, wenn er die Bioline spielet. Doch ist es eben keine dringende Nothwendigkeit, daß er die Fähigkeit besißen musse, besondere Schwieserigkeiten auf seinem Instrumente herbor zu bringen: denn dieses konnte man allenfalls denen überlassen, so sich nur durch das gefällige Spielen zu unterscheiden suchen; deren man auch genug sindet. Besist aber ein Ansührer auch dieses Verdienst, so ist er desto mehrerer Spre werth.

4. 0.

Der bochste Brad, der bon einem Unführer ersoderlichen Wissenichaft, ift: daß er eine vollkommene Ginsicht babe, alle Urten der Compos fition nach ihrem Gefchmacke, Uffecte, Abficht und rechtem Reitmagfe zu fpielen. Es muß berfelbe alfo fast mehr Erfahrung bom Unterschiede ber Stude baben, ale ein Componift felbit. Denn diefer befummert fich öfters um nichts anders, als mas er felbst gesetet hat. Mancher weis aud) mobl zuweilen feine eigenen Sachen nicht allemal im geborigen Reitmagbe aufzuführen: entweder aus allzugroßer Raltsinnigkeit, oder aus überhäufter Hibe, oder aus Mangel der Erfahrung. Ginem flugen Unfahrer aber ift es leicht diesen Rebler zu berbeffern; besonders wenn er in einem woblgezogenen Orchester, und unter einem guten Unführer, woer vielerlen Urten von Dusif mitgesvielet bat, ift erzogen worden. er aber diefe Gelegenbeit nicht gehabt, fo muß er gum wenigften an ver-Schiedenen Orten, wo er aute Musten boren konnen, gewesen senn, und Dabon Duben gezogen baben; und fo ferne es ibm ein Ernft ift, feinem Umte mobl borgusteben, kann er auch durch Unterredungen mit erfahr. nen Leuten, viel profitiren: weil die ibm notbige Wiffenschaft, bierdurch mehr, ale durch das Bemuben große Schwierigkeiten zu frielen. erlernet wird.

5. S

Er muß zu dem Ende ferner: das Zeitmaaß in der größten Wollkommenheit zu halten wissen. Er muß die Geltung der Noten, insbesondere auch der kurzen Pausen, so aus Sechzehntheilen, und Zwen und
drenßigtheilen bestehen, auf das genaueste in Acht zu nehmen verstehen; um weder zu eilen, noch zu zögern. Denn wenn er hierinne einen Fehler machet, so verführet er die übrigen alle, und verursachet eine Verwirrung ben der Musik. Nach den kurzen Pausen würde es weniger schaden,
wenn er später ansienge, und die folgenden kurzen Noten etwas übereilete, als wenn er sie voraus nahme. Bevor er ein Stuck ansängt, muß

er baffelbe wohl untersuchen, in mas bor einem Beitmaaße es gesvielet Wenn es ein geschwindes und ibm unbefanntes Stud ift: thut er beffer, wenn er zu langfam, als wenn er zu gefdwinde anfanat: indem man leichter, und ohne große Menderung aus dem Lanafamen ins Gefdwinde, als aus bem Befdwinden ins Langfame geben fann. bat er diefermegen hauptfadilich darauf zu feben, ob die Rivienisten mehr aum Gilen als jum Zaubern und Nachschleppen geneigt find. Das erftere geschieht leichtlich ben jungen, und bas lettere ben alten Leuten. megen muß er fuchen, Diefe ins Reuer zu bringen, fene aber barinne au Beis er aber bas rechte Tempo gleich zu faffen, fo ift es befto beffer, und fallt diefe Borforge alsbenn meg. Damit aber auch die anbern, befondere ben geschwinden Roten, mit ihm zugleich anfangen ibn. nen: muß er fie gewohnen, bag fie ten erften Eaet bes Stude ins Gebachtniß faffen, ben Bogen nabe ben ben Sinten balten, und auf feinen Bogenstrich Achtung geben. M drigenfalls wurde er ben der ersten Rote warten muffen, bie die andern nachfamen, und alfo die Rote dadurch perlangern: welches aber ben geschwinden Roten eine uble Wirfung thut. Er felbft muß nicht eber anfangen, bis er fiebt, daß die übrigen Dufici alle in Bereitschaft find; befonders wenn jede Stimme nur einmal befebet ift: damit ber Aufang, welcher ben Buborer überrafchen, und zu einer Aluf. merkfamkeit antreiben foll, nicht mangelhaft fen. Das Ausbleiben ber Grundstimmen murde bierben ben meisten Schaden berurfachen.

Das Gesicht und Gehör muß er öfters so wohlauf den Ausführer der Hauptstimme, als auf die Begleiter richten: im Fall es nothig ware, dem einen nachzugeben, und die andern in der Ordnung zu erhalten. Aus des Concertisten seinem Vortrage muß er fühlen, ob er das was er spiezlet geschwinder oder langsamer haben wolle: damit er, ohne sonderbare Bewegungen, die andern dahin lenken konne. Dem Concertisten aber muß er die Frenheit lassen, sein Tempo so zu fassen, wie er es für gut besindet.

7. §. Ein guter Unführer muß weiter: ben dem Orchester einen guten und gleichen Vortrag einzusühren, und zu erhalten suchen. So wie er selber einen guten Vortrag haben muß, so muß er auch suchen denselben ben seinen Mitarbeitern allgemein, und dem seinigen allezeit gleich zu machen. Zu dem Ende muß er eine bernünftige und billige Subordination

cinalle

Von den Wigenschaften eines Anführers der Musik.

einzuführen wissen. Saben seine Berdienste ihm Sochachtung, und sein freundliches Bezeigen und leutseliger Umgang ihm Liebe erworben, so wird solches nicht schwer senn.

8. \$.

Rur richtige und gleiche Ginftimmung ber Inftrumente muß er besondere Gorge tragen. Je allgemeiner der Mangel des richtigen Busammenstimmens ift; ie mehr Schaden richtet er an. Der Con bes Drdieftere mag bod) ober tief fteben, fo wird er doch nicht vermogend fenn, die Berhinderung, fo eine ungleiche Stimmung an der auten Ausnahme machet, ju erfeben. Der Unfubrer muß alfo, wenn er eine richtige Stims mung erhalten will, fein Instrument, ben Aufführung einer Mufit, qua erft nach dem Claviere rein ftimmen; und barauf, nach demfelben, einen jeben Sinftrumentiften insbesondere einstimmen laffen. Damit aber die Instrumente, fo ferne die Musik nicht fogleich angebt, nicht wieder berstimmet werden; muß er nicht gestatten, daß ein jeder die Frenheit babe. nach eigenem Gefallen zu praludiren und zu phantafiren: welches obnedem febr unangenehm gu boren ift, und berurfachet, daß oftere ein jeder fein Instrument noch nachstimmet, und endlich bon der allgemeinen Stimmung abweichet.

9. §.

Sollten unter dem Nipienisten sich einige befinden, deren Bortrag bon andern noch unterschieden ware: muß er solche insbesondere zur Uesbung vornehmen, um ihnen die rechte Art benzubringen: damit nicht einer z. E. einen Triller hinsebe, wo andere simpel spielen; oder Noten schleife, welche von andern gestoßen werden; oder nach einem Borschlage einen Mordanten mache, den die andern weglassen: weil boch die größte Schönheit der Aussührung darinne besteht, daß alle in einerlen Art spielen.

10. 6.

Er muß dahin sehen, daß alle seine Gefährten, mit ihm, nachdem es sede Sache ersodert, allezeit in gleicher Starke oder Schwäche spiezien; besonders aber ben dem Wechsel des Pianv und Forte, und ihrer berschiedenen Stufen, solche ben denen Noten, wo sie geschrieben stehen, alle zugleich ausdrücken. Er selbst muß sich nach der concertirenden Stimme, ob solche frark oder schwach ist, richten. Und weil er andern zum Muster und zum Ausührer dienen soll, so wird es ihm rühmlich senn, wenn er sederzeit gleiche Ausmerksamkeit bezeiget, und eine jede Composi-

tion, sie sen von wem sie wolle, ohne Parthenlichkeit, mit eben demselben Ernst und Sifer aussuhret, als wenn es seine eigene ware. Der Verfasser des Stücks sen gegenwärtig oder abwesend, billig oder unbillig; so wird er, wenn er es auch, vielleicht aus falschen Absichten, öffentlich nicht kund machen will, ihm doch wenigstens heimlich, für seine Redlichkeit, und für die gute Aufführung seiner Arbeit, Dank sagen mussen: weil so wohl die Tugenden, als die Laster, ihre Besiger belohnen.

11. **§**.

11m feine Instrumentiften noch mehr im guten Bortrage fest zu fes Ben, und gute Accompagniften mit zu erziehen, thut ein Unführer wohl, menn er, außer noch vielen andern Arten von Mufit, auch oftere Duberturen, charafterifirte Stude, und Tange, welche marfiret, bebend, und entweder mit einem furgen und leichten, ober mit einem ichweren und icharfen Bogenftriche gesvielet werben muffen, gur Uebung bornimmt. Er wird die Accompagniften dadurch gewohnen, ein jedes Stuck nach feis ner Gigenschaft, prachtig, feurig, lebhaft, icharf, deutlich, und egal Die Erfahrung beweiset, daß diejenigen, welche unter auten Mufikanten Banden erzogen find, und viele Beit jum Tange gesvielet baben, beffere Ripienisten abgeben, als die, welche fich nur allein in der galanten Spielart, und in einerlen Urt bon Mufit geubet baben. wie, jum Erempel, einfeiner Pinfelftrich, ben einer theatralifchen Das leren, die man nur ben Lichte, und bon weitem feben muß, nicht fo aute Wirfung thut, als ben einem Cabinetftuce: alfo thut auch , in einem sablreichen Orchefter, ben bem Accompagnement, basallzu galante Svielen, und ein langer, schleppender, oder fagender Bogen, nicht fo aut. als ben einem Solo, oder in einer fleinen Rammermuff.

12. §.

Der Glanz eines Orchefters wird aber auch besonders bermehret, wenn sich gute Solospieler, auf verschiedenen Instrumenten, in demselzben befinden. Ein Ansührer muß sich also bemüben: gute Solospielerzuzuziehen. Zu dem Ende muß er denen, so im Stande sind, sich allein bören zu lassen, öfters Gelegenheit geben, sich nicht nur insbesondere, sondern auch bev öffentlichen Musiken, hervor zu thun. Doch muß er sich zugleich bemüben, zu verhindern, daß nicht einer oder der andere, wie absonderlich ben jungen Leuten sehr leicht geschehen kann, dadurch zu einer falschen Einbildung verleitet werde, als ob er schon derjenige große Musikus ware, der er erst mit der Zeit noch werden soll. Sollten auch

## Von den Kigenschaften eines Unführers der Musik. 183

ja einige einen so unbernünftigen Stolz ben sich fassen: so würde doch ein Auführer übel thun, wenn er um jener willen, andere wollte leiden lassen, welche diese Gelegenheit sich öffentlich zu zeigen als eine Wohlsthat, zu ihrem Besten, erkennen, und zum Nupen anzuwenden bemus het sind.

13. 6.

Endlich muß auch ein Unführer: Die Instrumentiften, ben einer Mufit, gut einzutheilen, ju ftellen, und anzuordnen miffen. Auf die, nach geboriger Berhaltniß eingerichtere, gute Befegung und Stellung der Inftrumente, tommt viel an. Im Orchesterplate eines Opernhauses, kann ber erfte Clavicymbal in die Mitte, und zwar mit dem breiten Ende gegen das Parterre, und mit der Spipe gegen das Theater gefetet merben: damit der Spieler beffelben die Sanger im Befichte habe. 3u feiner Rechten fann ber Bioloncell, jur Linfen ber Contraviolon feinen Wlas haben. Deben dem erften Clabicombal, jur Rechten, fann der Unführer, ein wenig borwarts, und erhohet fifen. Die Bioliniften und Bratichiften konnen bon ibm an einen engen langlichten Rreiß formiren; fo daß die letten mit dem Rucken an das Theater, und bis an die Svite bes Clavicombale fommen: damit fie den Anführer alle feben und boren It aber das Orchester so geraum, das vier Versonen, in der Breite, neben einander Plat haben: fo fonnen die Ausführer der zwenten Bioline, ju zweenen und zweenen binter einander, in der Mitte, awischen den Ausführern der erften Bioline, und den, mit dem Rucken am Theater figenden Bratichiften, figen: benn ie naber bie Inftrumente bensammen find, ie beffere Wirkung thut es. Auf derselben Seite, am Ende, mo die Biolinisten aufhoren, fann noch ein Bioloncell, und ein großer Biplon Dlat finden. Auf ber linken Seite bes erften Clavicombals felle man den zwenten, die Lange am Theater bin, und mit der Spife gegen den erften gugefebret: boch fo, daß die Baffons noch babinter Plat finben konnen: woferne man fie nicht, ju des zwenten Clavicymbals rechter Seite, hinter die Rloten, bringen will. Ben diesem zwenten Clavicumbal, fonnen noch ein vaar Bioloncelle ibre Stelle haben. Auf Diefer linken Seite des Orchefters, konnen die hoboen und Waldhorner, mit dem Ruden nach den Buborern gefehret, wie auf der rechten Seite Die erften Biolinen, in einer Reihe figen: Die Rioten aber, nabe ben dem erften Clavicombal, in die Quere postiret werden, so daß fie tas Geficht gegen ben Clavicombal, und das untere Ende ber Riote gegen bas Dar. terre wenden. Doch werden an einigen Orten, wo zwischen dem Orchesster und den Zuhörern noch ein leerer Plat besindlich ist, die Floten mit dem Rucken gegen das Parterre, und die Hodven in die Quere, zwischen sie, und den zwerten Clavicymbal gesetzt. Die Hodven thun absonderzlich ben dem Tutti, zum Ausfüllen, eine tressliche Wirkung, und ihr Schall verdienet also billig einen freyen Ausgang zu haben; welchen die Floten, alsdenn, wenn niemand nahe hinter ihnen steht, wosern ihre Aussührer sich nur ein klein wenig auf die Seite wenden, auch erhalten: und dieses um so viel mehr, weil sie den Zuhörern alsdenn näher sind. Die Theorbe sindet hinter dem zweyten Clavicymbal, und den ihm zusgeordneten Violoncellisten, bequemen Plas.

14. 9.

Ben einer gablreichen Dufif, die entweder in einem Saale, ober fonft an einem großen Orte, wo fein Theater ift, aufgeführet wird, tann Die Spite des Clavicymbals gegen die Zuborer gerichtet werden. feiner der Musicirenden den Buborern den Ruden gufebre: fo tonnen die erften Biolinisten, nabe am Clabicombal, in einer Reibe nach einander bin fteben; und gwar der Unführer, ben dem Clavieriften, welcher die ben, Den mit ibm fpielenden Baginftrumente zu benden Seiten neben fich bat. gur rechten Sand. Die zwente Bioline fann binter Die erfte; und hinter Diefe, die Bratiche kommen. Deben die Bratiche, gur Rechten, ftelle man in eben der Reihe die Soboen; und hinter diese Dieibe die Baldborner, und die übrigen Baffe. Die Rioten, wenn fie etwas zu concertiren baben, ichiden fich am besten ben die Spise bes Clavicumbals, bor Die erfte Bioline; ober auf die linke Seite des Rlugels. Denn wegen ber Schwäche ibres Tones, wurden fie, wenn fie weiter gurud ftunden, nicht geboret werben. Gben benselben Plat konnen auch die Ganger nehmen : weil fie fonft, wenn fie fich binter ben Clavieristen ftellen, und aus der Wartitur fingen, nicht nur den Bioloncelliften und Contravioloniften bindern; fondern auch, wenn fie fich etwan wegen bloben Befichts bucken muffen, bas Athembolen berbindern, und die Stimme unterdruden.

15. §.

Ben einer kleinen Kammermusik kann der Clavicymbal an die Wand gesetzt werden, die seinem Spieler zur linken hand ist: boch so weit von derselben abgerücket, daß alle accompagnirenden Instrumentisten, die Basse ausgenommen, zwischen ihm und der Wand Plat haben. Sind nur vier Biolinen vorhanden; so konnen dieselben in einer Reihe,

Von den Wigenschaften eines Anführers der Musik. 189

an dem Clavicymbal hin, und die Bratsche hinter denselben stehen. Sind aber der Biolinen seche oder acht; so murde es besser senn, wenn die zweyte Violine hinter die erste, und die Bratsche hinter die-zweyte Violine gesstellet wurde: damit die Mittelstimmen nicht vor der Hauptstimme hervor ragen: weil solches eine üble Wirkung thut. Die Concertisten konnen, in diesen Fallen, ihren Plas vor dem Flügel auf solche Art nehmen, das sie die Begleiter seitwarts im Gesichte haben.

#### 16. S.

Wer eine Musik gut aufführen will, muß drauf sehen, daß er ein sedes Instrument, nach seinem Verhältniß, gehörig besetz; und nicht von der einen Art zu viel, von der andern zu wenig nehme. Ich will ein Vershältniß vorschlagen, welches, wie ich dafür halte, zureichend, und am besten getroffen senn wird. Den Clavicymbal verstehe ich ben allen Musisken, sie senn kleine oder große, mit daben.

Zu vier Violinen nehme man: eine Bratsche, einen Vio-Ioncell, und einen Contraviolon, von mittelmäßiger Größe.

Bu feche Violinen: eben dasselbe, und noch einen Basson.

Bu acht Violinen gehören: zwo Bratschen, zweene Violoncelle, noch ein Contraviolon, der aber etwas größer ist als der erste; zweene Soboen, zwo Floten, und zweene Bassons.

Bu zehn Violinen: eben dasselbe; nur noch ein Violoncell mehr.

Bu zwolf Violinen geselle man: drey Bratschen, vier Violoncelle, zweene Contraviolone, drey Bassons, vier 50, boen, vier Floten; und wenn es in einem Orchester ist, noch einen Flügel mehr, und eine Theorbe.

Die Waldhorner sind, nach Beschaffenheit der Stude, und Gutbefinden des Componisten, so mohl zu einer kleinen als großen Musik nothig.

#### 17. §.

Nach dieser Eintheitung, wird es nicht schwer fallen, auch die allerzahlreichste Musik in ein getoriges Berhaltniß zu bringen: wenn man uur die Vermehrung von vieren zu achten, von achten zu zwölfen, u. s. w. in Acht nehmen will. Diese Vorsicht ist um so viel nothiger; da der gute Na

## 186 Des XVII. Hauptstücks. LAbschnitt. Von den Kig. 2c.

Erfolg einer Musik, nicht weniger von einer in gehörigem Verhalte stebenden Besegung der Instrumente, als von der guten Abspielung selbst, abhängt. Manche Musik wurde eine bestere Wirkung thun, wenn es nicht an der gut eingetheilten Besetzung sehlete. Denn wie kann eine Musik gut klingen, wo die Hauptstimmen von den Grundstimmen, oder wohl gar von den Mittelstimmen übertaubet und unterdrücket werden; da doch die erstern vor allen andern hervorragen, und die Mittelstimmen am allerwenigsten gehöret werden sollten.

18. S.

Ist nun ein Anfahrer mit allen bisher angeführten Gaben ausges zieret; hat er die nothige Geschiftlichkeit, ben einem Orchester alle die gusten Eigenschaften, so ven demselben ersodert werden, nicht nur bedürsens den Falls einzusühren, sondern auch zu erhalten: so gereichet es dem Orchester zwar zur Ehre; dem Anführer selbst aber, zu einem ganz dessondern Ruhme. Denn weil, wie oben schon gesaget worden, ein Orschester, unter des einen Anführung, bessere Wirfung hervorbringt, als unter des andern seiner: so folget hieraus, daß nicht alle Tonsünstler zum Anfähren geschiet sind. Und weil verschiedene, welche, wenn sie gut geführet werden, sehr braf sind, doch zum Anführen selbst nicht die gesringste Fähigkeit haben: so kann man daraus die Rechnung machen, wie viel an einem Manne, der alle zu dem Amte eines guten musikalischen Anführers ersoderlichen Eigenschaften besist, gelegen sey; und was sür große Vorzüge ein solcher in der Musik berdiene.



# Des XVII. Hauptstücks

## II. Abschnitt.

# Von den Mipien-Violinisten insbesondere.

#### 1. §.

Diolinen, mussen mit solden Septen bezogen seyn, welche eine, der Größe des Instruments gemäße Stärke haben: damit die Septen weder zu straff, noch zu schlapp angespannet werden. Wenn solche zu dieke sind, wird der Ton dumpsicht; sind sie aber zu dunne, so wird der Ton zu jung und zu schwach. Oeswegen muß man sich hierinne nach dem eingeführten Tone, ob solcher tief, oder hoch ist, richten.

#### 2. §.

Was ben richtiger Stimmung der Violine zu beobachten ist, wird, weil es alle Vogeninstrumente zusammen angeht, im legten Abschnitte mit abgehandelt.

#### 3**. §**.

Ben der Violine und den ihr ahnlichen Instrumenten, kömmt es eigentlich, wegen des Vortrages, am meisten auf den Bogenstrich an. Durch denseiten wird der Ton aus dem Instrumente entweder besser oder schlechter herausgebracht; durch denselben bekommen die Noten ihr Leben; durch denselhen wird das Piano und Forte ausgedrücket; durch denselben werden die Affecten erreget; durch denselben wird das Traurige von dem Lustigen; das Ernsthafte von dem Scherzhaften; das Erhabene von dem Schmeichelnden; und das Modeste von dem Frechen unterschieden: mit einem Worte, er ist das Mittel, wodurch, wie ben der Flote mit der Brust, Junge und Lippen, die musikalische Aussprache geschieht, und wodurch ein Gedanke auf mancherlen Art kann verändert werden. Es versteht sich zwar von sich selbst, daß die Finger das Ihrige auch dazu bentragen

tragen mussen; daß man ein gut Instrument, und reine Senten haben musse. Allein weil ben allen diesen Dingen, wenn man noch so rein und gut greift, wenn das Instrument noch so wohl klingend, und die Senten noch so rein sind, doch der Vortrag sehr mangelhaft senn kann, so folget daraus naturlich, daß auf den Strich, in Ansehung des Vortrages, das meiste aus kommen musse.

Ich will dieses durch ein Bensviel erläutern. Man spiele die Passage Tab. XXII. Sig. I. in einem gelaffenen Tempo, mit lauter langen bis au Ende bes Bogens gezogenen Strichen. Man maßige bernach die Lange des Striche, und fpicle eben biefelben Roten, einmal um bas andre immer mit furgern Strichen. Nachhero gebe man einmal ben einem feben Striche einen Druck mit dem Bogen, daß andremal fpiele man es abgestoßen (flaccato), und mit dem Bogen abgesetbet. Ungeachtet nun eine jede Note ihren besondern Strich befommen hat; so wird boch der Bortrag ein jedesmal anders fenn. Man versuche es gleichfalls burch berschiedene Urten bes Schleifens; und spiele diese acht Roten alle mit einem Striche; ober ale wenn zugleich Puncte, nebft einem Bogen. über den Noten ftunden; oder zwo Noten mit einem Striche: pder eine gestoßen, und bren geschleifet; oder die erften dren geschleifet und die bierte gestoßen; oder die erste und vierte gestoßen, und die zwente und britte geschleifet; oder bie erfte abgesebet, und die folgenden alle ju gwoen und zwoen mit einem Striche geschleifet: fo wird ber Bortrag eben fo berfdieden, wie im Borigen fenn.

Dieses Erempel kann genug seyn, zu beweisen, wie schäblich ber Mis, brauch des Vogens seyn, und wie verschiedene Wirkungen hingegen sein rechter Gebrauch herborbringen könne. Hieraus folget, daß es ben einer Nipienstimme nicht in der Willkuhr des Violinisten, oder irgend eines andern Bogeninstrumentisten stehe, die Noten nach seinem Gefallen zu schleisen oder abzustoßen; sondern daß er verbunden sey, dieselben mit dem Bogen so zu spielen, wie sie der Componist, an denen Orten, die bon der gemeinen Art abgeben, angezeiget bat.

Man merke hier benläufig, baß, wenn viele Figuren in einerlen Art nach einander folgen, und nur die erste davon mit Bogen bezeichnet ist, man auch die übrigen, so lange keine andere Art Noten vorkdimmt, eben so spielen musse. Auf gleiche Art verhält sichs mit den Noten, worüber Striche stehen. Wenn nur etwa zwo, dren,

bren oder vier Noten damit bezeichnet sind: so werden doch die übrigen Noten die darauf folgen, und von selbiger Urt und Geltung sind, ebenfalls staccato gespielet. Ohne dieses wurde nicht allein die verlangte Wirkung nicht hervorgebracht werden; sondern auch die Gleichheit des Vortrages niemals zu einer Volltommenheit kommen.

#### 6. §.

Es fließt aber hieraus noch weiter, daß die gute Ausnahme bes Accompagnements, mehr auf die Biolinisten, als auf die übrigen Instrumentisten ankomme: weil jene die Melodie in ihrer Gewalt alleine has ben. Wenn sie schläfrig ober nachläßig spielen, können die andern dem Vortrage des Accompagnements gar wenig aushelsen. Deswegen soll auch der Vogenstrich, als das vornehmste ben dem Vortrage, in diesem Abschnitte zusammen abgehandelt werden, und in den andern, wird man sich auf diesen beziehen.

#### 7. 6.

Alle Lehren vom Bogenstriche abzuhandeln, wurde nicht dieses Ortes senn: weil ich hier schon einen Leser, der die Bioline, und folglich auch den Strich versteht, voraussetze. Ich will also nur gewisse zweiselhafte, und solche Stellen untersuchen, woden etwas besonders zu bemerken ist, welches der Componist nicht allezeit andeuten kann. Aus diesen wird man auf die meisten andern ähnlichen Fälle schließen können. Darauf will ich zeigen, was für eine Art von Striche ben seder Art von Stücken herrschen soll. Und endlich will ich das, was weiter noch daben zu beobsachten ist, mit beybringen,

#### 8. §.

Die Haupteigenschaft eines gut geführten Bogenstrichs ist demnach: daß die Noten, so in den Hinauf, oder Herunterstrich gehören, so viel als möglich ist, auch also gespielet werden.

Wenn etliche Noten auf einerlen Tone vorkommen, und mit synkoppirten Noten vermischet sind, muß eine jede ihren besondern Strich has ben, oder der Bogen muß nach der synkopirten Note abgesetzt werden, f. Ind. XXII. Fig. 2. Wollte man die Achttheile hier ohne Wiederholung oder ohne Abseten des Bogens spielen: so wurden solche nicht allein sehr schläfrig klingen; sondern est wurde auch ein ganz andrer Sinn daraus entstehen. Die aus Achts oder Sechzehntheilen bestehenden geschwinden Noten dieser Art, mussen gleichfalls nicht mit einem Orucke des Bogens

marfiret werden, sondern durch deffelben Wiederholung ihre Lebhaftigkeit befommen.

Diese Achttheile: s. Tab. XXII. Fig. 3. mussen alle mit dem Bogen markiret und kurt gespielet werden; und wenn Borschläge auf dergleichen Noten folgen, muß die Note vor dem Borschlage ebenfalls mit dem Bogen abgesehet werden: um die zwo Noten, so auf eben dem Tone stehen,

beutlich und unterschieden hören zu lassen.

Wenn im geschwinden Zeitmaaße auf ein Niertheil im Niederschlasgen etliche Achttheile oder Sechzehntheile folgen, es sen auf einerlen Tone, oder im Springen; so thut es gute Wirkung, wenn das Viertheil im Herunterstriche markiret, und der Vogen abgesetzt wird: damit das folgende Achttheil ebenfalls im Herunterstriche gespielet werden konne, s. Tab. XXII. Fig. 4. ben E, E, und D, G.

Wenn zwo Noten auf eben bemselben Tone vorkommen, und kein Bogen darüber steht, s. Tab. XXII. Fig. 5. so muffen solche nicht zusams men gebunden, sondern durch ben Bogenstrich unterschieden werden.

Ben dieser Art Noten: s. Tab. XXII. Fig. 6. mußdie lette im Tacte mit dem Bogen ein wenig abgesetzt werden, um solche von der im Niesderschlage abzusondern. Die zwente Note im Tacte, so an die erste gesschleifet wird, kann man etwas schwächer als die übrigen ausdrücken.

In luftigen und geschwinden Studen, muß das legte Achttheil von einem jeden halben Tacte, mit dem Bogen markiret werden; f. Tab. XXII.

Rig. 7. bas erfte 3, bas zwente E, und bas R.

Wenn eine kurze Note an eine lange gebunden ist, s. Tab. XXII. Sig. 8. so muß die lange Note, und nicht die kurze, durch einen Druck mit dem Bogen markiret werden.

Wenn auf ein Uchttheil zwen Sechzehntheile folgen, so muß das Uchttheil mit dem Bogen markiret, und abgesehet werden, als wenn ein

Strich darüber ftunde; f. Tab. XXII. Fig. 9.

Ben Fig. 10. werben, im Allegro, die zwente und britte Note im Hinaufstriche, sedoch ben bem Puncte mit einem Einhalten oder Absache gemacht; die folgenden zwen S aber bekommen bende den Herunter-

firid).

Ben Fig. 11. wird der Herunterstrich ben dem zwenten C wieders holet, und so auch ben dem C, nach dem E im vierten Biertheile. Gben dergleichen geschieht, wenn nach einer weißen Note Sechzehntheile folgen. Besieht aber bas erste und dritte Viertheil aus vier Sechzehntheilen: so

muß

muß aledenn, nach dem zwenten und britten Biertheile, der Bogen abs

gefetet, und wiederholet werden.

Ben Biertheilen, oder Achttheilen, so mit Pausen von eben der Geltung vermischet sind, da die Pausen voran stehen, und in den Niedersschlag kommen, s. Tab. XXII. Fig. 12. muß sede Note mit dem Hinaus-

striche gespielet werden.

Im geschwinden Zeitmaaße, spielet man ben der Art Noten: f. Tab. XXII. Fig. 13. die erste im Herunterstriche, die folgenden drey aber im Hinausstriche. Im langsamen Tempo hingegen, ist die Wirfung viel reizender, wenn alle vier Noten in einem Striche, jedoch mit einer kleinen Absesung des Bogens nach der ersten Note, borgetragen werden. Die folgenden vier Noten werden auf gleiche Weise im Hinausstriche genommen. Ben der ersten Art, im Geschwinden, wird ein Strich über die erste, und ein Bogen über die dren folgenden; ben der zwenten Art, im Langsamen, aber, noch ein Bogen mehr über vier Noten geses het, wie dieses Exempel ausweiset.

9**. §**.

Die Noten ben Jig. 14. Tab. XXII. werden Strich vor Strich geschielet, und nicht mit Wiederholung des Herunterstrichs; es muß aber das Gim ersten Tacte eben einen solchen Druck im Hinaufstriche bekommen, wie das erste E im Herunterstriche; und so auch im zwenten Tacte das G.

Auf gleiche Art werden ben Fig. 15. Tab. XXII. die Noten ebenfalls Strich vor Strich gespielet: jedoch mit dem Unterschiede, daß die vierte

Note ben Druck befomme, wie die erfte.

Die Noten, Tab. XXII. Fig. 16. können auf zweyerlen Art, gleich gut vorgetragen werden: wenn namlich der Biolinist im hinaufstriche so geübet ist, wie im herunterstriche. Entweder kann man jede Note dieses Exempels mit einem eigenen Striche versehen; oder man mache das erste A und E im hinaufstriche, sedoch bende Noten wohl und kurz marskiret: so wird zwar die Wirkung gleich gut senn; die lestere Art vorzustragen aber, ist ben vielen andern und neuern Vorfallen sehr nüslich.

Der Beweis hiervon ist gleich im folgenden Erempel Tab. XXII. Fig. 17. zu finden. hier muß, der Folge wegen, das E und G im ersten, und das G und h im zwenten Tacte, im hinaufstriche gespielet

werden: wenn anders die Ausnahme gut fenn foll.

Eben diese Beschaffenheit bat es mit denen Noten Tab. XXII. Fig. 18. wenn nämlich das Tempo sehr geschwind ist; besonders wenn die Noten auseinander liegen, wie ben den zweenen letten Tacten. Es ermüdet diese Art auch ben weitem nicht so, als wenn Note vor Note gestrichen wird.

Diese Art Noten: f. Tab. XXII. Rig. 19. konnen auf zwenerlen Art ausgeführet werben. Ginmal Strich bor Strich, obne Biederholung bes Bogens; wenn namlich bas Tempo febr geschwind ift, und feine Daffagien bon Sechzehntheilen mit untermifdet find. Rindet fich aber biefe Bermifchung; fo muß nach der dritten Rote, im erften Tacttheile, ber Bogen abgesetet und wiederholet werden. Und weil in diefer Tactart. Die Begleitung mehrentheils fo beschaffen ift, wie in einem Siciliano. namlich hinfend, ober alla Bopva; ba nach einem jeden Wiertbeile ein Achttbeil folget, welches im geschwinden Zeitmaafe etwas bebend aefrie. let merben muß; fo fen man bemubet, Diefen Doten das rechte Gewicht au geben; und bute fich, bag man dem Biertheile nicht etwas abbreche. und folches bem folgenden Achttheile gulege: benn badurch murben bie Biertheile und Achttheile einander fast gleich, und der Gedisachttheiltact. in ben Zwenviertheiltact bermandelt werben. Doch mehr bute man fich Das Biertheil zu lang, und bas Achttheil gu furg gu machen: fonft murbe es icheinen als waren es punetirte Roten in einer geraden Tactart. aber bendes gu bermeiden, darf man fich nur ben dem Biertbeile amen Achttbeile, bon der Gefdywindigfeit bes folgenden Achttbeile, in Gedanken porftellen; fo wird man biefe gebler nicht begeben.

10. δ.

Die oben erfoderte gleiche Starke und tlebung des Hinaufftrichs so woht als des Herunterstrichs, ift, ben der isigen musikalischen Schreib, art, hochstnothig. Denn wer dergleichen insfeinere gebrachte Gedanken, so darinne vorkommen, spielen will, und den obigen Vortheil nicht hat; der wird anstatt eines gefälligen und leichten Vortrages, nichts als eine widrige Härte hören lassen.

11. S.

Um aber ben Bogenfrich egal, und sich seiner im Sinauf- und herunsterziehen gleich machtig zu machen, nehme man eine Gique, oder Canasrie, im Sechsachttheiltacte, worinne lauter eingeschwanzete Noten befindlich sind, und hinterder ersten von drenen ein Punct steht, zur Uebung vor. Man gebe seder Note ihren besondern Strich; so daß die erste und britte

dritte Note einer seden Figur, ohne Wiederholung des Bogens, bald in den Herunter : bald in den Hinausstrich komme: die Note nach dem Puncte aber, spiele man allezeit sehr kurz und scharf. Oder man übe ein Stück von oben gedachter Tactart, in welchem der erste Tacttheil aus vier Noten, nämlich, zwey Sechzehntheilen anstatt des mittelsten Acht, theils, der zweyte aber aus drey Noten bestehe; damit in einem seden Tacte, eine ungerade Zahl von Noten vorkomme.

Nachher versuche man eben dasselbe Stud, ohne Puncte, doch ohne Wiederholung des Bogens, wie Triolen, oder wie geschwinde Achttheile

im Sechsachttheiltacte.

Man nehme ferner ein Erempel im schlechten Tacte vor; da entwezer auf ein jedes Viertheil vier Sechzebntheile, oder auf ein jedes Achttheil zwen Sechzehntheile folgen; die Noten auch bald springend, bald stusenweise gehen. Mit dieser Uebung fahre man so lange fort, die man wahrnimmt, daß die Figuren, welche sich mit dem Hinausstriche anfangen, eben so klingen, als die mit dem Herunterstriche. Man wird durch eine solche Uebung einen großen Nußen verspüren, und den Urmzu allem was vorkommen kann, geschickt machen. Denn obwohl gewisse Noten, nothwendig im Herunterstriche genonimen werden müssen; so kann doch ein erfahrner Violinist, der den Bogen vollkommen in seiner Sewalt hat, dieselben ebenfalls im Hinausstriche gut ausdrücken. Doch aber muß auch nicht ein seder, aus dieser Frenheit des Vogens, einen Misserauch machen: weil ben gewissen Selegenheiten, wenn nämlich eine Note vor der andern eine besondere Schärse ersodert, dennoch der Herzunterstrich vor dem Hinausstriche einen Vorzug behält.

12. §.

Im Adagio, mussen die schleisenben Noten, nicht mit dem Bogen gerücket, oder tockiret werden; es ware denn, daß zugleich Puncte unter dem Bogen über den Noten stunden; s. Tab. XXII. Fig. 20. Es mussen auch keine sogenannten pincemens daben angebracht werden, am wenigsten wenn sie nicht angedeutet sind: damit der Affect, den die schleis senden Noten ausdrücken sollen, auf keine Weise berhindert werde. Stesbenaber an statt der Puncte, Striche; wie ben den zwo lesten Noten in diesem Erempel zu ersehen ist; so mussen die Noten in einem Bogenstriche scharf gestoßen werden. Denn, wie zwischen den Strichen und Puncten, wenn auch kein Bogen darüber steht, ein Unterschied zu machen ist: daß nämlich die Noten mit den Strichen abgescht; die mit den Puncten aber,

nur mit einem kurzen Bogenstriche, und unterhalten gespielet werden muffen: so wird auch ein gleicher Unterschied erfodert, wenn Bogen drüber stehen. Die Striche aber kommen mehr im Allegro als im Abasgio bor.

Wenn diese Art von Sechzehntheilen: s. Tab. XXII. Fig. 27. im langsamen Beitmaaße, schon vorgetragen werden sollen; so muß allezeit das erste von zwenen, so wohl im Zeitmaaße, als in der Starke, schwerer senn als das folgende: und hier muß das H im dritten Tactgliede bey nahe so gespielet werden, als wenn hinter dem H ein Punct stunde.

13. **§**.

Wenn im Adagio über punctirten Noten, Bogen stehen, s. Tab. XXII. Fig. 22; so muß die Note nach dem Puncte nicht gestoßen, sons dern durch ein verlierendes Piano, an die erste geschleifet werden.

Wenn hinter der zweyten Note ein Punct steht, muß die erste, im Allegro, sie mag zwey, oder drengeschwänzet senn, sehr kurz, und mit dem Bogen stark gespielet; die mit dem Punte aber gemäßiget, und mit dem Bogen bis zur folgenden unterhalten werden. Im Adagio muß die erste ebenfalls so kurz, wie im Allegro, doch ohne solche Stärke gespielet werden; s. Tab. XXII. Fig. 23. Wenn diese Noten ihre rechte Wirkung thun sollen; so muß allezeit zu zwoen und zwoen der Bogen wiederholet werden; so daß immer zwo, nicht aber vier auf einen Strich kommen.

Mit der, Tab. XXII. Fig. 24. befindlichen Art Noten, hates gleiche Bewandtnif. Nur muß man sich daben, nicht eines langen, hastigen, und schleppenden, sondern eines gelassenen, und kurzen Bogenstrichs bestienen: Sonst wurde der Ausdruck zu frech und widerwartig klingen.

In langsamen Stücken, mussen die mit Puncten versehenen Achttheile und Sechzehntheile mit einem schweren Striche und unterhalten
oder nourissant gespielet werden. Den Bogen muß man nicht absetzen,
als wenn austatt der Puncte Pausen stünden. Die Puncte mussen bis zu
dem außersten Ende ihrer Geltung gehalten werden: damit es nichtscheine, als ob einem die Zeit darüber lang werde; und das Adagio sich nicht
in ein Andante verwandele. Wenn Striche drüber stehen, so bedeuten
solche, daß die Noten markiret werden mussen. Die nach dem Puncte
kommenden doppelt geschwänzten Noten, mussen so wohl im langsamen
als geschwinden Zeitmaaße, allezeit sehr kurz und scharf gespielet werden:
weil die punctirten Noten, überhaupt etwas Prächtiges und Erhabenes
ausdrücken; daher eine sede Note, sosen keine Bogen darüber stehen,
ihren

ihren besondern Bogenstrich erfodert, weil sonst nicht möglich ift, die kurze Dote nach dem Puncte, durch einen Ruck bes Bogens so scharf auszus drucken: als es durch einen neuen Sinaufstrich geschehen kann.

14. **§**.

Wenn im langfamen Beitmaaße fleine halbe Tone unter den Gefana vermischet sind, f. Cab. XXII. Rig. 25. fo muffen dicjenigen, so durch ein Rreuz oder Wiederherstellungs-Beichen erhohet find, etwas ftarfer als die übrigen gehoret merden; welches durch ftarferes Aufdruden des Bogens, ben Scoteninftrumenten, ben dem Singen und den Blagin. strumenten aber, burch Berftarkung des Windes bewerkstelliget werden Wenn gwo Roten borfommen, beren lette um einen balben Ion erhohet oder erniedriget wird, die aber einen Bogen aber fich haben, f. Tab. XXII. Rig. 26. fo thut es besfere Wirkung, wenn die zwente Note mit dem folgenden Ringer genommen, und zugleich der Bogenftrid ju berfelben berftarket mird, als wenn man fie durch das Sinauf oder Berunterschieben des Fingers angeben wollte. Denn im Langfamen muß es flingen, ale wenn es nur eine Note ware. Ueberhaupt merfe man, baß auch ben einem geschwinden Beitmagfe, wenn etliche Noten ju Biertheilen oder halben Tacten durch das Erbobungezeichen erhobet, ober durch das b erniedriget werden, befonders wenn dergleichen etliche ftufen. weise nach einander, entweder auf = oder abwarts folgen, f. Sab. XXII. Rig. 27. man Dieselben unterhalten, und mit mehrerer Starte und Rraft als andere friclen muffe.

15. §.

Mit gleicher Starke und Unterhaltung des Tones muffen auch dies jenigen langen Noten gespielet werden, welche unter geschwinde und lebs hafte gemischet sind. 3. E. s. Tab. XXII. Fig. 28.

16. §

Wenn nach einer langen Note, und kurzen Pause, drengeschwänzte Noten folgen, f. Tab. XXII. Fig. 29. so mussen die lettern allezeit sehr geschwind gespielet werden; es sen im Adagio oder Allegro. Deswegen muß man mit den geschwinden Noten, bis zum außersten Ende des Zeitsmaaßes warten, um das Gleichgewicht des Tactes nicht zu verrücken.

Wenn im langsamen Allabrebe, oder auch im gemeinen geraden Tacte, eine Sechzehntheilpause im Niederschlage steht, worauf punctirte Noten, s. XXII. Fig. 30.31., folgen; muß die Pause angesehen werden, als wenn entweder noch ein Purct, oder noch eine halb so viel geltende

23b 2

Pause dabinter stunde und die darauf folgende Rote, noch einmal mehr geschwänzet mare.

17. \$.

Wenn ein langsames und trauriges Stud mit einer Note im Aufsbeben bes Tactes anfängt, sie sey ein Achttheil im gemeinen geraden, oder ein Vicrtheil im Allabrevetacte, s. Tab. XXII. Fig. 32. 33; so muß dieselbe Note nicht zu hastig und stark, sondern mit einer gelassenen und langsamen Bewegung des Bogens, auch mit zunehmender Starke des Tones, angegeben werden: um den Affect der Traurigkeit gehörig auszubrücken. Man muß sich aber ben einer solchen Note nicht länger auspalten als es das Zeitmaaß ersobert, damit die übrigen Instrumentisten dadurch das rechte Tempo gleich fassen können. Im weitern Fortgange des Stücks, kann man mit dergleichen langsamen Noten eben so vers fabren.

18. 6.

Die gebrochenen Accorbe, wo drey oder vier Senten mit einem Bosgenstriche auf einmal berühret werden, sind von zweyerlen Art; s. Tab. XXII. Fig. 34. 35. Ben der einen, wenn eine Pause folget, muß der Bogen abgeset werden: ben der andern aber, wenn keine Pause folget, bleibt der Bogen auf der obersten Sente liegen. Ben benden Arten, mussen die untersten, so wohl im langsamen als geschwinden Tempo, nicht angehalten, sondern geschwind nach einander berühret werden: damit es nicht klinge, als wenn es, durch einen Accord gebrochene, Triolen wärren. Und weil diese Accorde gebrauchet werden, das Gehör undermuthet durch eine Heftigkeit zu überraschen; so mussen diesenigen, auf welche Pausen solgen, ganz kurz, und mit der gehöcsten Stärke des Bogens, nämlich mit seinem untersten Theile gespielet werden; und so viel als deren nach einander solgen, seder mit dem Herunteistriche.

10.

Von der verschiedenen Art der Vorschläge, und ihrem Zeitmaaße, ist zwar dereits im VIII. Hauptstücke gehandelt worden. Weil aber nicht ein jeder Violinist die Art des Zungenstoßes versteht, um den Bogenstrich darnach einzurichten: so ist notdig, dier dieser wegen eine Erklärung benzusügen, und überhaupt eine Regel seste zu segen, nämlich: Eine jede vorgeseitete kleine Note, sie sen lang oder kurz, ersodert ihren besondern Bogenstrich; und muß niemals an die vorgesiende Hauptnote geschleizset werden; weil sie anstatt der folgenden Hauptnote angestoßen

wird

wird. Die Ueberzeugung davon ift aus der Singmusik zu nehmen. Man wird finden, daß ein Sanger, woserne er ben solcher Gelegenheit Worte auszusprechen hat, diesenigen Sylben, so unter die Hauptnoten gehören, nicht unter denselben, sondern unter den vorhaltenden kleinen Noten ausspricht.

20.

Die langen Vorschläge, so ibre Zeit mit der folgenden Noten theilen, muß man im Abagio, ohne fie zu markiren, mit bem Bogen an ber Starfe machsen laffen, und die folgende Mote fachte dran fchleifen, fo daß die Borfchlage etwas ftarter, als die darauf folgenden Noten, klingen. Im Allegro hingegen kann man die Borichlage ein wenig markiren. furgen Borfdlage, ju weldhen die, fo zwifden ben unterwarts gebenden Terzensprüngen fteben, gerechnet werden, muffen aang furz und weich. und fo zu fagen nur wie im Borbengeben berühret werben. 3. E. diefe, f. Tab. XXII. Fig. 36, 37, durfen nicht angehalten werden, zumal im langfamen Tempo: funft klingt es, als wenn fie mit ordentlichen Noten ausgedrucket waren, wie Sig. 38. 39. gu erseben ift. Diefes aber murbe nicht nur dem Sinne des Componisten, sondern auch der frangofischen Urt au fviclen, bon welcher biese Borschlage boch ihren Ursprung haben, zuwider Denn die kleinen Noten geboren noch in die Zeit der vorhergebenben Note, und durfen alfo nicht, wie ben dem zwenten Erempel ftebt, in die Beit ber folgenden fommen.

21. §.

Wenn im langsamen Tempo zwo kleine eingeschwänzte Norden vorkommen, hinter deren ersterer ein Punct stehet, s. Tab. XXII. Fig. 40;
so bekommen selbige die Zeit von der darauf folgenden Hauptnote; die Hauptnote selbst aber, nur die Zeit von dem Puncte. Sie mussen mit viel Affect gespielet, und auf die Art ausgedrücket werden, wie die Noten ben Fig. 41. zeigen. Manmuß die mit zweenen Puncten versehene Noteim Herunterstriche nehmen, und den Ton an Stärke wachsen lassen; die zwo solgenden, durch ein verlierendes Piano, an die erste schleisen; die lette kurze aber mit dem Hinaufstriche wieder erheben.

22.

Wenn aber dergleichen Manieren mit ordentlichen Noten ausgedrüschet sind, f. Tab. XXII. Fig. 42. so mussen selbige, in einem Ritornell, nach ihrer gehörigen Geltung gespielet werden: zumal wenn die Stimme mehr als einmal besetzet ist; oder wenn eine andre Stimme dieselbe Figur

in Terzen oder Serten, mit der ersten auf gleiche Art mit machet. Die erstern Noten, worüber ein Bogen steht, mussen im Herunters und bie zwo legtern, im hinaufstriche genommen werden.

23. §.

Die zwo kleinen zwengeschwänzten Noten, s. Tab. XXII. Fig. 43. welche mehr im franzbsischen als italianischen Geschmacke üblich sind, mussen nicht so langsam wie die oben beschriebenen, sondern präcipitant gespielet werden, wie Fig. 44. zu ersehen ist.

24. \$.

Don den Trillern ist im IX. Hauptstücke überhaupt gehandelt worsden: weswegen ich mich bier darauf beziehe. Hierwillich noch anmerken, daß, wenn über etliche geschwinde Noten Triller geschrieben sind, der Bors und Nachschlag, wegen Kurze der Zeit, nicht allezeit statt finde: sondern daß öfters nur halbe Triller geschlagen werden. Ist der Bors und Nachschlag nur ben der ersten Note angezeiget, s. Tab. XXII, Fig. 45. so versteht sich, daß man die solgenden Triller auf gleiche Art schlasgen musse.

Steht ein Triller über einer Triole, f. Tab. XXII, Fig. 46. fo

machen die zwo letten Roten ben Rachschlag aus.

Wenn etliche Noten, auf eben dem Tone, an einander gebunden find, und über der ersten ein Triller steht; muß der Triller bis zum Ende, ohne Wiederholung des Bogenstrichs unterhalten werden: s. Tab. XXII. Kig. 47.

Wenn vor zwo geschwinden Noten ein Vorschlag, und hinter der dritten ein Punct steht, s. Tab. XXII. Fig. 48. so muß diese Figur bis an die lette Note, in einem Bogenstriche, sehr geschwind und pracipistant gespielet werden. Steht aber an statt des Puncts eine Pause, so

wird ber Bogen abgesetet.

Wenn vor punctirten Noten Vorschläge stehen, s. Tab. XXII. Fig. 49. so mussen weder Triller noch Mordanten angebracht werden. Stesben aber über dergleichen Noten, sie mogen steigend oder fallend seun, Triller, oder, anstatt der Puncte, Pausen: so versteht sich, daß man die Triller ohne Nachschlag mache; und ben den Puncten den Vogen absetze.

Benn alle Instrumente mit dem Basse im Unison geben, das ift, alle eben dieselben Noten spielen die der Bas spielet, es mag eine oder mehrere Octaven hober senn, so thut ein langsamer Triller, wenn er von allen

in einerlen Geschwindigkeit geschlagen wird, bessere Birkung, als ein ganz geschwinder. Denn die sehr geschwinde Bewegung, wenn sie mit vielen Instrumenten zugleich geschieht, verursachet mehr Berwirrung als Deutlichkeit; besonders an einem Orte wo es schallet. Deswegen muß man alsdenn die Finger, in einer maßigen Geschwindigkeit, egal, doch etwas höher als soust aufheben.

25. 0.

Bis hieher haben wir den Bogenstrich, an sich selbst, und wie einzelne Noten in denselben eingetheilet, und durch ihn ausgedrücket werden mussen, betrachtet. Nun ist nothig abzuhandeln, was für Alrten des Bogenstrichs, ein jedes Stück, ein jedes Zeitmaaß, und eine jede auszudrückende Gemüthsbewegung erfodere. Denn diese lehren den Biolinisten, und alle die sich mit Bogeninstrumenten beschäftigen, ob der Strich lang oder kurz, schwer oder leicht, scharf oder gelassen sonn solle.

26. 🗞

Neberhaupt ift anzumerken, daß im Accompagnement, insonderheit ben lebhaften Studen, ein, nach Urt der Franzosen geführter, furzer und articulirter Bogenstrich, viel bessere Wirkung thut, als ein italianis

scher, langer und schleppender Strich.

Das Allegro, Allegro assai, Allegro di molto, Presto, Vivace, ersodern, besunders im Accompagnement, wo man ben dieser Art von Stücken mehr tändelnd als ernsthaft spielen muß, einen lebhaften, ganz leichten, tockirten, und sehr kurzen Bogenstrich: doch muß eine gewisse Mäßigung des Tones daben in Acht genommen werden.

Ift das Allegro mit Unison untermischet; so muß es mit einem scharfen Bogenstriche, und ziemlicher Starke des Tones gespielet werden.

Ein Allegretto, oder ein Allegro das durch folgende daben stebende Worte, als: non presto, non tanto, non troppo, moderato, u. s. w. gemäßiget wird, muß etwas ernsthafter, und mit einem zwar etwas schweren, doch muntern und mit ziemlicher Kraft versehenen Bogenstriche, ausgesühret werden. Die Sechzehntheile im Allegretto, so wie im Allegro die Achttheile, ersodern insonderheit einen ganz kurzen Bogenstrich: und muß derselbe nicht mit dem ganzen Arme, sondern nur mit dem Gelenke der Hand gemachet, auch mehr tockiret als gezogen werden; so daß so wohl der Aufz als Niederstrich, durch einen Oruck, einerlen Endigung bekomme. Die geschwinden Passagen hingegen, mussen mit einem leichten Bogen gespielet werden.

Ein Arioso, Cantabile, Soave, Dolce, poco Andante, wird gelassen, und mit einem leichten Bogenstriche, vorgetragen. Ift auch gleich das Arioso mit verschiedenen Arten von geschwinden Noten unstermischet; so verlangt es doch ebenfalls einen leichten und gelassenen Strich des Bogens.

Ein Maestoso, Pomposo, Affettuoso, Adagio spiritoso, will ernsthaft, und mit einem etwas schweren und scharsen Striche gespies

let senn.

Einlangsames und trauriges Stuck, welches durch die Worte: Adagio assai, Pesante, Lento, Largo assai, Mesto, angedeutet wird, ersodert die größte Mäßigung bes Tones, und den längsten, ge-

laffenften, und ichwereften Bogenftrich.

Ein Sostenuto, welches das Gegentheil von dem weiter unten vorkommenden Staccato ift, und aus einem an einander hangenden ernstshaften harmonidsen Gesange besteht, worinne viele punetirte, zu zwoen und zwoen an einander geschleifete Noten mit angetrossen werden, psieget man mehrentheils mit dem Worte: Grave zu betiteln. Deswegen muß es mit einem langen und schweren Vogenstriche, sehr unterhalten und ernst.

baft, gefvielet werben.

In allen langsamen Stücken muß insonderheit das Nitornell, bornehmlich wenn punctirte Noten borkommen, ernsthaft gespielet werden: bamit die concertirende Stimme, wenn solche denselben Gesang zu wiesderholen hat, sich von dem Tutti unterscheiden könne. Sind aber schmeischelude Gedanken mit untermenget; so mussen selbige auf eine angenehme Art vorgetragen werden. Ben allen, insonderheit aber ben langsamen Stücken, mussen sich die Aussührer derselben immer in den Affect des Componisten seßen, und solchen auszudrücken such das Abs und Junehmen der Stärke des Tones viel beytragen; wosern es nämlich mit Gelassenheit, und nicht durch ein bestiges und unangenehmes Drücken geschieht. Hätte aber ein solches Stück das Unglück, daß der Componist ben desselben Verssertigung, selbst von wenig oder von gar keinem Affecte gerühret worden wäre: so wird frenlich, ben aller Mühe der Aussührer, doch kein besonz berer Ausdruck zu erwarten senn.

Bon der Art des Strichs, der ben der franzosischen Tanzmusik zu brauchen ist, findet man im 58. f. des VII. Abschnitts dieses Haupt-

fincks, Nachricht.

27. §.

Wenn ben einem Stucke: staccato steht; so mussen die Noten alle kurz gespielet, und mit dem Bogen abgesetet werden. Da man aber, in gegenwartigen Zeiten, selten ein Stuck von einerlen Noten zu seten psteget; sondern auf eine gute Vermischung derselben sieht: so werzben über diesenigen Noten, welche das staccato ersodern, Strichelchen

geschrieben.

Man muß sich aber ben diesen Noten nach dem Zeitmaaße, ob das Stück sehr langsam, oder sehr geschwind gespielet wird, richten, und die Noten im Abagio nicht eben so kurz, als die im Allegro, abstoßen: sonst würden die im Abagio allzutrocken und mager klingen. Die allgemeisne Negel so man davon geben kann, ist diese: Wenn über etlichen Noten Strichelchen stehen, mussen dieselben halb so lange klingen, als sie an und vor sich gelten. Steht aber nur über einer Note, auf welche etliche von geringerer Geltung solgen, ein Strichelchen: so bedeutet solches, nicht nur daß die Note halb so kurz senn soll; sondern daß sie auch zugleich, mit dem Bogen, durch einen Oruck markiret werden muß.

Ulfo werden aus Biertheilen, Uchttheile, und aus Uchttheilen Sechzehntheile.

u. f. w.

Oben ist gesaget worden, daß ben den Noten über welchen Strichel, chen stehen, der Bogen von der Sente etwas abgesetzt werden musse. Dieses verstehe ich nur von solchen Noten, ben denen es die Zeit leidet. Also werden im Allegro die Achttheile, und im Allegretto die Sechzehnstheile, wenn deren viele auf einander solgen, davon ausgenommen: denn diese mussen zwar mit einem ganz kurzen Bogenstriche gespielet, der Bogen aber niemals abgesetzt, oder von der Sente entsernet werden. Denn wenn man ihn allezeit so weit ausheben wollte, als zum sogenannten Albseigen ersodert wird; so wurde nicht Zeit genug übrig senn, ihn wieder zu rechter Zeit drauf zu bringen; und diese Art Noten wurden klingen als wenn sie gehacket oder gepeitschet wurden.

In einem Adagio konnen die Noten, fo unter der concertirenden Stimme eine Bewegung machen, wenn auch feine Strichelden bruber ftunden, dennoch ale ein halb staccato angeseben, und folglich zwischen

einer feden Rote, ein flein Stillschweigen beobachtet werden.

Wenn über den Noten Puncte stehen; so muffen solche mit einem kurzen Bogen tockiret, ober gestoßen, aber nicht abgesetzt werden. Steht über den Puncten noch ein Bogen; so muffen die Noten, so viel Eren

deren sind, in einem Bogenstriche genommen, und mit einem Drucke markiret werden.

28. §.

Nicht allein die richtige Gintheilung ber Bogenstriche; nicht allein bas zu rechter Beit zu brauchende ftarte ober fdmache Aufbrucken bes Bo. gens auf Die Senten; fondern auch der Ort an welchem Die Senten bamit berühret werden muffen, und was ein jeder Theil des Bogens für Rraft babe, ift benenjenigen zu miffen nothig, die den Bogen recht fub. ren, und bamit aute Birfungen berborbringen wollen. Es fommt viel barauf an, ob der Bogen nabe am Stege, oder weit bon demfelben gefüh. ret wird; auch ob man die Senten mit bem unterften Theile, mit ber Mitte, ober mit ber Spise bes Bogens anstreichet. Starfe liegt im unterften Theile, ber ber rechten Sand ber nachste ift; Die maßige Starke liegt in der Mitte; und die ichwachste ben der Svibe des Bogens. Wird nun derfelbe alljunabe benm Stege geführet, fo wird ber Ton awar schneibend und frark; aber auch zugleich dunne, pfeifend, und fragend: befonders auf der besvonnenen Sente. Denn die Senten find gang nabe am Stege ju ftark gespannet: folalich bat ber Bogen die Gewalt nicht, Dieselben in einen, mit bemubrigen langen Theile ber Sente in gehörigem Berhalte ftebenben , gleichen Schwung zu bringen, um die erfoderliche Bitterung ber Sente au erregen.

Da nun dieses ben der Violine keine gute Wirkung thut: so ist leicht zu erachten, daß es ben der Bratsche, dem Bioloncell, und Contrastiolon, noch viel schlechter klingen musse: besonders weil auf diesen Instrumenten die Senten um so viel dieser und länger sind, als auf der Violinie. Um aber darinne die rechte Maaße zu tressen, halte ich dasur, daß, wenn ein guter Violinist, um einen diesen männlichen Ton heraus zu bringen, den Bogen einen Finger breit vom Stege abwärts führet; daß alsdenn der Bratschist die Entsernung von zweenen, der Violoncellist von drey, dis vier, und der Contraviolinist von sechen Fingern breit nehmen musse. Man merke, daß auf den dünnen Senten eines jeden Instruments, der Vogen etwas näher am Stege, auf den diesen Senten

aber, etwas weiter bon ihm abwarts geführet werden fonne.

Will man den Ton in der Starte machsen lassen, so kann man, in währendem Streichen, den Bogen fester aufdrucken, und etwas naher jum Stege führen, wodurch der Ton starker und schneidenderwird. Ben dem

bem Piano aber, kann der Bogen, auf einem seden Instrumente, noch ets was weiter, als oben gesaget worden, bom Stege abwärts geführet wers den: um die Senten mit der Mäßigung des Bogens desto leichter in Schwung zu bringen.

29.

Ben einigen Stücken pfleger man Dämpfer oder Sordinen auf die Bivline, Bratsche, und den Violoncell zu sehen: um so wohl den Uffect der Liebe, Zärtlichkeit, Schmeichelen, Traurigkeit, auch wohl, wenn der Componist ein Stück darnach einzurichten weis, eine würende Ge. müthebewegung, als die Berwegenheit, Rascren und Berzweiselung, desto lebhafter auszudrücken: wozu gewisse Tonarten, als: S moll, E moll, H moll, H moll, G dur, H moll, A dur, und E dur, ein Vieles bentragen können. Die Sordinen werden aus unterschiedenen Materien, als: Holz, Blen, Messing, Blech und Stahl gemachet. Die von Holz und Messing taugen gar nichts; weil sie einen schnarrenden Ton verzursachen. Die von Stahl sind eigentlich die besten; wenn sie nur ihr geshöriges, den Instrumenten gemäßes Gewicht haben. Die Dämpfer zur

Bratsche und zum Violoncell mussen mit der Große dieser Inftrumente in richtigem Verhalte stehen, und folglich immer zu dem einen Instrusmente großer als zum andern senn. Ich erinnere hier beyläusig, daß die blasenden Instrumentisten besser thun, wenn sie, anstatt Papieres oder ans derer Sachen, ein Stuck feuchten Schwamm in die Defnung ihrer Instrumente hinein stecken; wenn sie dieselben dampfen wollen.

Ben den Dampfern ist zu merken, daß man in langsamen Stücken mit Sordinen, nicht mit der größten Stärke des Bogens spielen, und die bloßen Senten, so viel als möglich ist, vermeiden musse. Ben gesschleisten Noten kann man den Bogen etwas keste aufdrücken. Wenn aber die Melodie eine östere Wiederholung des Bogens ersodert; so thut ein kurzer, und durch einen Oruck belebter, leichter Strich, bessere Wirskung, als ein langer, gezogener, oder schleppender Strich: doch muß man sich hierinne nach der Sache, die man zu spielen hat, richten.

Die Stelle des Bogens vertreten zuweilen die Finger, durch das Reissen oder Kneipen der Schten, welches das sogenannte Pizzicato ist. Dieses machen die meisten mehrentheils mit dem Daumen. Ich will nicht in Abrede seyn, daß ein guter Violinist, solches nicht auf eine ans

Cc 2 genehme

genehme Urt ju maden, und fo ju maßigen miffen follte, bag man bas Aufschlagen ber Sente auf das Griffbret nicht bemerke. Weil aber nicht ein feder bierinne eben diefelbe Gefchielichfeit befigt; indem man ofters wahrnimmt, daß es bon manchen febr bart flingt, und die barunter aes fuchte Wirkung nicht allezeit erfolget: fo befinde ich fur notbig, meine Mennung bieruber ju entbecken. Es ift bekannt, bas man auf ber Laus te die Oberstimme mit ben legten bier Ringern, und den Bag mit bem Daumen fpielet: nun ift bas Pizzicato auf der Bioline eine Nachabmuna ber Laute ober des Mandolins; folglich wird auch erfodert, folches benfelben, fo viel als moatich ift, abulid) zu machen. Ich befinde alfo für beffer, wenn es nicht mit dem Daumen, fondern mit der Spipe des Beis aefingere geschiebt. Man faffe die Sente nicht von unten, fondern feits marte, damit fie ibren Schwung eben fo, und nicht ruchwarts auf bas Griffbret nehme. Sierdurch wird ber Ton viel naturlicher und diefer, als wenn man Die Sente mit bem Daumen reiffet. Denn berfeibe nimmt, wegen feiner Breite, einen großern Theil ber Sente ein, und übertreibt durch seine Starte absonderlich die dunnen Senten: wie die Erfahrung zeigen wird, fofern man bende Arten gegen einander versuchen will. muß auch weder zu nabe am Stege, noch zu nabe ben den Ringern der linfen Sand; fondern ben dem Ende des Griffbretes gefcheben. fann man den Daumen feitwarts an daffelbe feten, um mit bem Ringer eine iche Sinte besto leichter ju treffen. Ben benen Accorden aber, mo bren Senten in ber Befchwindigkeit nach einander, und amar bie tiefe fte guerft, angegeben werden muffen, ift es nothig, bas Diggicato mit bem Daumen guszuuben. Ben einer fleinen Dufit in ber Rammer, burfen bie Senten nicht zu ftark geriffen werden, wenn es nicht unangenehm flingen foll.

Bom Gebrauche der Finger der linken Hand ist zu merken, daß die Starke des Ausbrückens derselben, jederzeit, mit der Starke des Bogenstricks, in rechtem Berhalte stehen musse. Läßt man den Ton in einer Haltung (tenuta) an der Starke wachsen: so muß auch der Finger, zusnehmend aufgedrücket werden. Um aber zu vermeiden, daß der Ton nicht böher werde; muß man den Finger gleichsam unvermerkt zurück ziehen; oder dieser Gefahr durch eine gute und nicht geschwinde Bedung abhelsen. Diesenigen, welche die Finger allzuhoch ausbeden, psiegen zwar einen scharfen Triller zu schlagen; sie sind aber daben der Gefahr ausgesetet, daß

daß sie gar leicht falsch, und gemeiniglich zu hoch greisen; besonders in ben Molltonen: wie denn auch ben ihnen das Lauswerck mehrentheils ungleich und nicht rund klingt; weil sie die Finger, wegen Ungleichheit ihrer Lange, ungleich abwechseln. Der kleine Finger ist ohnedem gemeisniglich schwächer als die andern dren; deswegen muß man suchen ein Mittel zu sinden, die Starke in den dren langern Fingern zu mäßigen; dages gen aber dem kleinen Finger durch eine Art von schnellem Schlage zu Hülsfe zu kommen, um also das gehörige Berhältniß mit den andern zu treffen. Ueberhaupt sollten alle sunge Violinisten den kleinen Finger steißig üben: und zwar mehr als eines höchstnöthigen Vortheils wegen.

#### 33. **§**.

Das sogenannte mezzo manico, da die Hand um einen halben, ganzen, oder mehrere Tone weiter auf dem Griffbrete hinauf gesetzet wird, giebt einen großen Voriheil, nicht nur um die bloßen Senten, welche anders klingen, als wenn die Finger darauf stehen, ben gewissen Geles genheiten zu vermeiden; sondern auch noch in vielen andern Fällen; hauptsächlich im Cadenziren. 3. E. Ben denen Tab. XXII. Fig. 50. 51. angemerkten Tonen, sind die Triller mit dem dritten Finger gemeiniglich besser, als mit dem kleinen, zu machen.

Man versuche die dren Erempel, Tab. XXII. Fig. 52. a) b) c) in der gewöhnlichen Lage; und racke darauf die Hand einen Ton höher, so daß man ben a), anstatt des dritten Fingers, den zwenten; und ben b) und c) anstatt des zwenten Fingers den ersten brauche: so wird man bald, wegen des Gleichlauts, einen großen Unterschied in der Ausnahme bes merken.

34. ◊.

Wenn die concertirende Stimme nur von Violinen begleitet wird; so muß jeder Violinist wohl Achtung geben, ob er eine pure Mittelstimme, oder eine, in gewissen kleinen Sagen, mit der concertirenden abs wechselnde Stimme, oder ein Bassetchen, zu spielen habe. Ben der Mittelstimme muß er die Stärke des Tones sehr mäßigen. Wenn er etwas abwechselndes hat, kann er stärker, das Bassetchen aber noch stärker spies len: absonderlich, wenn er von dem Concertisten, oder auch von den Zushörern, weit entfernet ist. Haben beyde Violinen nur Mittelstimmen; so mussen sie auch in einerlen Stärke spielen. Hat die zweyte Violine im

### 206 Des XVII. Hauptstücks. II. Abschnitt. Von den zc.

Nitornell, gegen die erste eine ahnliche Melodie, es sen in der Terze, Sexte, oder Quarte; so kann die zwente mit derersten in einerlen Stärke spielen. Ift es aber auch nur, wie im obigen Falle, eine Mittelstimme; so muß die zwente Violine ebenfalls den Ton etwas mäßigen: weil die Hauptstimmen allezeit mehr als die Mittelstimmen gehöret werden mussen.

3.5. Wenn die Violinisten eine schwache concertirende Stimme zu bealeiten haben, fo muß foldes mit vieler Magiaung gescheben. Sie musfen die Urt des Accompagnements wohl betrachten: ob die Bewegung beffelben, aus geschwinden ober langfamen, aus gleichen ober fpringenden Noten bestehe; ob solches tiefer, bober, oder mit der Concertstimme in derfelben Begend gesetten; ob es zwen- dren- ober bierstimmig fen; ob die Concertstimme einen schmeichelnden Wefang, ober Passagien gu wielen babe; ob die Vaffagien aus weitlauftigen Sprungen, ober aus rollenden Roten bestehen; und ob diese Moten in der Tiefe oder Sobe sich Dieses alles erfodert eine große Behutsamkeit. 3. C. Gine Riote ift in der Tiefe nicht fo durchdringend, als in der Hobe; besonders in Molltonen; sie wird auch, bon rechtswegen, nicht allezeit in einerlen Starte, fondern, nachdem es die Sache erfodert, bald schwach, bald mit, telmäßig, balb fark gesvielet. Gin gleiches fällt auch ben schwachen Singftimmen, und andern nicht allzustarfen Instrumenten bor. Die Biolinisten muffen also beständig Achtung geben, daß die concertirende Stimme niemals unterbrucket, fondern allezeit bor andern geboret werbe.



## Des XVII. Hauptstücks

III. Abschnitt.

## Von dem Bratschisten insbesondere.

I. §.

je Bratsche wird in der Musik mehrentheils für etwas geringes anges sehen. Die Ursache mag wohl diese senn, weil dieselbe öfters von solchen Personen gespielet wird, die entweder noch Ansänger in der Musik sind; oder die keine sonderlichen Saben haben, sich auf der Bioline herz vor zu thun; oder auch weil dieses Instrument seinem Spieler allzuwenig Vortheil bringt: weswegen geschikte Leute sich nicht gerne dazu brauchen lassen. Dem ungeachtet halte ich dafür, daß ein Bratschist eben so geschikt senn musse, als ein zwenter Violinist: wosern das ganze Accompagnement nicht mangelhaft seyn soll.

2. S.

Er muß nicht allein einen eben so guten Vortrag im Spielen has ben, als der Violinist; sondern er muß gleichfalls etwas von der Harmonie versteben: damit er, wenn er, wie in Concerten üblich ift, duweilen des Bassisten Stelle vertreten, und das Bassetchen spielen muß, mit Behutsamkeit du spielen wisse, und der Concertist nicht mehr Sorge für ihn, als für seine eigene Stimme haben durfe.

3· §.

Er muß in seiner Stimme beurtheilen konnen, welche Noten sangbar oder trocken, stark oder schwach, mit einem langen oder kurzen Bogen, gespielet werden mussen: imgleichen ob er nur zwo oder mehr Nioz linen, viel oder wenig Basse gegen sich habe: und so er die Grundstimme zu spielen hat, ob die concertirende stark oder schwach spiele; ob das Stück traurig, lustig, prächtig, schmeichelnd, modest oder frech gesetzt sen: indem indem er, ben einem jeden Uffecte, sich mit dem Bassetchen darnach riche ten. und ber Oberftimme bequemen muß.

4. §.

Er muß unterscheiben, ob er Arien, Concerten, oder andere Arten von Musik zu begleiten habe. Ben Arien kömmt er leicht durch: weil er allda mehrentheils nur eine pure Mittelstimme, oder etwa den Baß mit zu spielen hat. In Concerten aber giebt es öfters ein mehrers zu thun; indem bisweilen der Bratsche, anstatt der zwenten Bioline, die Nachsahmung, oder eine der Oberstimme ähnliche Melodie gegeben wird: zugesschweigen daß die Bratsche auch wohl bisweilen ein singendes Ritornell mit den Violinen im Unison spielen muß; welches ben einem Abagio bessonders gute Wirkung thut. Hat nun der Bratschist, ben dergleichen Umsständen, keinen deutlichen und angenehmen Bortrag; so wird durch ihn die schönste Composition verdorben: besonders wenn in einem solchen Stüscke eine sede Stimme nur einmal besehet ist.

5. §.

Bill man noch weiter geben; fo wird bon einem guten Bratichiften erfobert, baß er auch im Stande fen, felbst eine concertirende Stimme, eben fo gut als ein Biolinift, ju fpielen: jum Erempel, ein concertirendes Trip, oder Quatuor. Wer weis, ob nicht diese schone Urt von Musik iso eben deswegen nicht mehr so, wie ehedem, in der Mode ist: weil namlich Die wenigsten Bratschiften auf ihr Werk so viel Rleis wenden, als Riele glauben, baß, wenn sie nur etwas weniges bom Tarte und der Eintheilung der Noten berftunden, man von ihnen alsdenn nichts mehreres verlangen konnte. Doch dieses Vorurtheil gereichet zu ihrem eigenen Schaden. Denn wenn fie ben geborigen Rleif anwenden wollten. fonnten fie in einer großen Mufit leicht ihr Gluck berbeffern, und nach und nach weiter binauf rucken : anstatt daß sie mehrentheils, bis an ihr Ende, der Bratiche nicht los werden. Ja man bat Benfpiele, daß Leute, die fich in der Musik besonders herborgethan, in ihrer Jugend die Bratiche gespielet baben. Auch nachgebende, ba fie ichon zu etwas mebs rerem tuchtig waren, haben fie fich vielleicht nicht geschämet, Diefes Ine ftrument, wenn es die Doth erfoderte, ju ergreifen. Bum wenigften empfinder berjenige, fo accompagniret, mehr Bergnugen bon ber Mufit, als ber, welcher die Concertstimme fvielet : und wer ein mabrer Mufifus ift, ber nimmt Untheil an der gangen Dufit; obne fich zu befumn ern, ob er die erfte oder lette Partie fviele.

6. J. Bor

6. §.

Vor allen willführlichen Bufdgen ober Auszierungen in feiner Stimme, muß fich ein guter Bratfchift huten.

7. §.

Die Achttheile in einem Allegro muß er mit einem gang kurzen Bogenstriche, die Viertheile bingegen, mit einem etwas langern spielen.

8. ≬.

Hat er mit den Violinisten einerlen Art Noten, sie mögen geschleifet oder gestoßen senn; so muß er sich nach ihrer Art zu spielen richten, es sen cantabel oder lebhaft. Dieses wird absonderlich nöthig senn, wenn er ein Ritornell mit den Violinen im Unison zu spielen hat: denn da muß er eben so cantabel und gefällig spielen, als die Violinisten selbst: damit man nicht gewahr werde, daß es verschiedene Instrumente sind. Haben aber seine Noten eine Achnlichseit mit dem Vasse; so muß er solche eben so ernsthaft als der Vaß vortragen.

9. \$.

In einem traurigen Stude, muß er seinen Bogenstrich sehr mäßigen, und benselben nicht mit heftigkeit oder allzugroßer Geschwindigkeit bewegen; keinen harten und unangenehmen Oruck nit dem Arme machen; nicht zu stark auf die Septen drucken; nicht zu nahe am Stege spielen, sondern den Bogen, besonders auf den dieken Septen, wohl zweene Finger breit davon abwärts suhren: s. den II. Abschnitt, 28. S. Die Achttheise im gemeinen geraden, oder die Biertheile im Allabrevetacte, muß er, in dieser Art langsamer Stuck, nicht zu kurz und trocken, sondern alle unterhalten, angenehm, gefällig, und mit Gelassenheit spielen.

10. \$.

In einem cantabeln Abagio, so aus Achttheilen und Sechzehntheisten besteht, auch mit scherzhaften Gedanken untermischet ist, muß der Bratschift alle kurzen Noten mit einem leichten und kurzen Vogenstriche, und zwar nicht mit dem ganzen Arme, sondern nur mit der Hand, durch die Bewegung des ersten Gelenkes, aussuhren, auch daben weniger Starske als sonst gebrauchen.

11. §.

Weil eine Bratsche, wenn es ein gutes und starked Instrument ist, gegen vier, auch wohl sechs Violinen zulänglich ist: so muß der Bratschift, wosern nur etwa zwo oder dren Violinen mit ihm spielen, die Stärke des Tones mäßigen; damit er nicht den übrigen überlegen werde: besonders

wenn nur ein Violoncell, und kein Contraviolon sich daben besindet. Die Mittelstimme, welche, an und vor sich, dem Zuhörer das wenigste Vergnügen machet, darf niemals so stark als die Hauptstimmen gehöret werden. Deswegen muß der Bratschist beurtheilen, ob die Noten, so er zu spielen hat, melodids oder nur harmonids sind. Die erstern kann er mit den Violinen in gleicher Stärke; die andern aber etwas schwächer spielen.

12. §.

Har der Bratschift zuweilen die Grundstimme, so kann er sie etwas starker als die übrigen Mittelstimmen vortragen. Doch muß er allezeit auf die Concertstimme boren; damit er solche nicht übertaube. Und wenn dieselbe bald starker bald schwächer spielet, muß er sich gleichfalls mit der Starke und Schwäche darnach richten, und das Ab, und Zunehmen des Tones mit allen zugleich beobachten.

#### 13. §.

Kommen Nachahmungen gewisser Sate der Haupt, oder der Grundsstimme vor; so mussen solche mit der Stimme welcher sie nachahmen in gleicher Stärfe gespielet werden. Ein sogenanntes Thema oder Hauptsat einer Fuge aber, imgleichen sonst jeder Gedanke in einem Concert oder andern Stücke, der öfters wiederholet wird, muß, durch die Stärke des Tones, mit Nachdruck erhoben und markiret werden. Hierher gehören auch die langen Noten, sie seyn Viertheile, halbe, oder ganze Tacte, so auf geschwinde Noten folgen, und einen Ausenthalt in der Lebhaftigkeit machen: besonders die, bor denen ein Kreuz oder Wiederherstellungszeis chen steht.

### 14. §.

Wird von dem Bratschiften verlanget, ein Trio oder Quatuor zu spielen; so muß er wohl beobachten, was vor Arten von Instrumenten er gegen sich hat: damit er sich, wegen der Starke und Schwäche seines Tones, darnach richten könne. Gegen eine Bioline kann er fast in einerslen Starke spielen; gegen einen Bioloncello und Basson, in gleicher Starke; gegen einen Hobve etwas schwächer: weil der Ton gegen die Bratsche dunne ist. Gegen eine Flote aber, besonders wenn sie in der Tiefe spielet, muß er die größte Schwäche gebrauchen.

15. S.

Ueberhaupt kommt, ben Ausübung der Bratsche, viel auf eine proportionirliche Starke und Schwäche des Tones an. Es wurde schwer fallen, wenn man alle vorfallende Umstände beschreiben sollte. Deswegen wird von einem Bratschisten eben so viel Beurtheilungskraft ersodert, als von einem der die Grundstimme spielet.

16. §.

Wenn der Bratschift, in Ermangelung des Violoncells, ein Trio oder Solo begleitet; muß er, so viel als möglich ift, allezeit eine Octave tieser spielen, als sonft, wenn er mit dem Basse im Unison geht; und wohl Acht haben, daß er die Oberstimme nicht übersteige: damit die Quinten in der Grundstimme nicht in Quarten verwandelt werden. Er wird also wohl thun, wenn er, ben einem Solo, immer ein Auge auf die Oberstimme richtet, um sich, wenn sie in der Tiese spielet, auch dar, nach richten zu können. 3. S. Gesest, die Oberstimme hatte das einz gestrichene A, und der Bas sein sockrichene A, und der Basse sein sockrichene A, und der Basse sein sockrichene A, und der Basse sein sockrichene Beinesten Sente nehmen, so würde aus der Quinte, so die Stimmen gegen einander machen, die Quarte werden, und also nicht dieselbe Wirkung thun.

17. §.

Was übrigens vom Bogenstriche, vom Stoßen und Schleifen, vom Ausdrucke der Noten, vom Staccato, vom stark und schwach Spieslen, vom Stimmen, u. s. w. im vorigen, und im letten Abschnitte vorskommt, kann sich der Bratschist, eben so wohl, als die Ripien-Violinissten zu Nuven machen: nicht allein, weil ihm solches alles zu wissen nöcthig ist; sondern auch, weil ich vermuthe, daß er nicht immer werde Bratschist verbleiben wollen.



# Des XVII. Hauptstücks.

IV. Abschnitt.

### Von dem Violoncellisten insbesondere.

1. §.

sper auf dem Violoncell nicht nur accompagniret, sondern auch Solo spielet, thut sehr wohl, wenn er zwen besondere Instrumente hat; eines zum Solo, das andere zum Ripienspielen, ben großen Musiken. Das lettere muß größer, und mit dickern Senten bezogen senn, als das erstere. Wollte man mit einem kleinen und schwach bezogenen Instrumente bendes verrichten; so wurde das Accompagnement in einer zahlreischen Musik gar keine Wirkung thun. Der zum Ripienspielen bestimmte Bogen, muß auch stärker, und mit schwarzen Haaren, als von welchen die Septen schärfer, als von den weißen angegriffen werden, bezogen seyn.

Der Bogenstrich muß nicht zu nahe benm Stege, sondern wohl drey bis vier Finger breit davon abwarts geführer werden, s. den II. Abschnitt, 28. §. Einige streichen mit dem Bogen so, wie es ben der Biola da Gamba üblich ist, nämlich: anstatt des Herunterstrichs, von der linken zur rechten Hand, ben den Hauptnoten, machen sie den Hinausstrich, von der rechten zur linken, und fangen mit der Spise des Bogens an. Andere hingegen machen es wie die Biolinisten, und fangen denselben Strich mit dem untersten Theil des Bogens an. Diese letztere Art ist ben den Italianern üblich, und thut nicht nur benm Solospielen, sondern auch vornehmlich ben dem Accompagnement, bessere Wirkung als die erste: weil die Hauptnoten mehr Starke und Nachdruck ersodern, als die durchzgehenden: welche ihnen aber, mit der Spise nicht so, als mit dem untersten Theile des Bogens, gegeben werden können. Ueberhaupt muß der Bioloncellist bemühet senn, einen dicken, runden, und männlichen Ton aus

aus dem Instrumente zu bringen: wozu die Art, wie er den Bogen fuhzet, und ob er denselben nahe oder weit vom Stege halt, ingleichen auch, ob er denselben stark oder schwach auf die Senten drücket, viel benträgt. Wollte er ben einer starken Musik die Zärtlichkeit so weit treiben, und sich so wenig hören lassen, daß er, anstatt des Bogens, die Senten mit einem Flederwische zu berühren schiene; so würde er wenig Lob verdienen. Gewisse kleine Verdrehungen des Leibes, die ben diesem Instrumente nicht allezeit vermieden werden können, wird man ihm hossentlich zu Gute halten.

3. 6.

Ein Bioloncellift muß fich buten, daß er nicht, wie ehebem einige große Violoncelliften Die uble Bemohnheit gehabt haben, den Bag mit Danieren zu berbramen, und zur unrechten Beit feine Gefchifflichfeit zu zeigen fuche. Denn wofern ein Bioloncellift, wenn er die Sestunft nicht berftebt, im Baffe willführliche Manieren anbringen will; fo thut er noch mehr Schaden, ale ein Biolinist ben ber Rivienstimme: besonders wenn er folche Baffe bor fich bat, fiber welchen die Hauptstimme in beständiger Bewegung ift, um den simpeln Befang mit Bufden auszuzieren. Esift nicht moglich daß einer des andern Bedanken allezeit errathen konne; und wenn auch bende gleiche Ginsicht hatten. Ueberdem ift es ungereimt, den Baß, welcher die Zierrathen ber andern Stimme unterftuben und bar. monios maden foll, felbst zu einer Art bon Oberstimme zu machen, und ihn feines ernsthaften Ganges zu berauben; badurch aber die nothwendigen Bierrathen der Oberstimme zu berbindern, oder zu verdunkeln. ift awar nicht zu laugnen, daß einige melodiofe und concertirende Baffe ben einem Solo, etwas bon Aufane leiden; wenn nur der Ausführer des Baffes genugfame Ginficht bat, und weis, an welchem Orte ce fich thun last: und wenn ben folcher Belegenheit, etwas von Bierrathen auf eine gefchifte Urt bingugefaget wird; fo wird die Sache befto bollfommener. Doch wenn ber Violoncellist fich auf seine Wissenschaft nicht binlanglich berlaffen kann: fo ift ihm zu rathen, bag er lieber den Bag fo fviele, wie ibn der Componist acseset bat; als daß er aus Unwissenheit sich in die Befahr begebe, viele ungereimte und übelklingende Roten guzuseben. geschifter Rusaß von Bierrathen findet nirgends als ben einem Solv statt. Doch muffen zu der Zeit, wenn die hauptstimme, ben simpeln Roten, nothwendig etwas zuseben muß, die Noten bes Baffes gang ohne allen willkührlichen Zierrath vorgetragen werden. Sat aber der Bas Nachah-Db 3 munaen:

mungen; so kann der Violoncellist eben dieselben Manieren, die ihm borgemachet worden sind, nachmachen. Hat die Hauptstimme Pausen, oder haltende Noten; so kann er gleichfalls den Bas auf eine angenehme Art verändern: wenn nur die Hauptnoten im Basse nicht verdunkelt werzden, und die Veränderungen so beschaffen sind, daß sie keine andere Leisdenschaft ausdrücken, als das Stück ersodert. Deswegen muß der Biosloncellist beständig suchen, dem Vortrage dessen so die Hauptstimme spiestet, so wohl in der Stärke und Schwäche des Tones, als in Ausdrüschung der Noten, nachzuahmen. Ben einer vollstimmigen Musik aber, ist den Violoncellisten ganz und gar nicht erlaubt, wilkührlich etwas zusussesen: nicht allein, weil die Grundstimme ernsthaft und deutlich gesspielet werden muß; sondern auch, weil solches, wenn es die übrigen Bässe eben so machten, eine große Verwirrung und Undeutlichkeit verzursachen würde.

4. 6

Ben einem traurigen Abagio, mussen die langsamen Noten, namslich die Achttheile im gemeinen geraden, und die Biertheile im Allabrevetacte, mit einem gelassenen Bogenstriche gespielet werden. Man muß daben nicht mit dem Bogen, in einer Haftigkeit und Eil, dis an seine Spise sahren: denn dieses wurde den Affect der Traurigkeit verhindern, und das Gehör beleidigen. Im Allegro mussen die Viertheile unterhalzten, oder nourissant, und die Achttheile ganz kurz gespielet werden. Im Allegretto so im Allabrevetacte geset ist, geht es eben so. Ist aber das Allegretto im gemeinen geraden Tacte gesetet, so werden die Achttheile unterhalten, und die Sechzehntheile kurz gespielet. Die kurzen Noten mussen nicht mit dem ganzen Arme, sondern nur mit der Hand allein, und zwar durch die Bewegung des ersten Gelenks derselben gespielet werz den: wovon im zweyten und sechsten Abschnitte ein mehreres zu erses hen ist.

5. §

Alle Noten mussen in der Lage, so wie sie gesetzt sind, gespielet, und nicht einige bald eine Octave hoher, bald eine tiefer genommen werden; besonders diesenigen, mit welchem die übrigen Stimmen im Unison mit geben. Denn dergleichen Arten von Modulationen bestehen aus einer formlichen Basmelodie: und diese kann und darf auf keine Art verändert werden. Würden dergleichen Noten auf dem Vivloncell eine Octave tiesfer gespielet, als sie gesetzt sind: so wurde die Entsernung gegen die Vivlo

nen nicht nur zu weit fenn, fondern die Noten murden auch zugleich die geborige Scharfe und Lebhaftigfeit, fo barinne gesuchet wird, berlieren. Undere Bagnoten, Die nicht mit ben übrigen Stimmen im Unifon geben. leiden noch eber, daß man dann und wann, wenn fein Contraviolon aus gegen ift, eine Octave tiefer fpiele: boch muffen es nicht melodiofe, fonbern nur harmonibse, bas ift, folche Bange fenn, welche fur fich feine eigene Melodie machen, fondern nur jum Grunde der oberften Melodieen Dienen. Die Sprunge, in die Terze, Quarte, Quinte, Serte. Septime und Octabe, auf- oder unterwarts, muffen nicht umgekehret werden: weil diese Sprunge oftere ju Bildung einer gewissen Melodie dienen, auch felten ohne Abficht bon bem Componiften gesetset werden: f. Tab. XXII. Rig. 53. Gine gleiche Bewandtniß hat es, wenn ein Gana bon einem halben oder gangen Tacte oftere wiederholet wird; doch fo. Daß diefelben Noten einmal um das andere, eine Octave tiefer oder bober gesethet find; f. Tab. XXII. Rig. 54. Gin folder Bag muß gespielet merben wie er geschrieben ift. Denn wenn man diese Sprunge umfebren wollte, murbe ein gang anderer Sinn berausfommen.

6. 8.

Beil ber Bioloncell, unter allen Baffen, ben schärfften Con hat, und feine Stimme am beutlichften ausbrucken fann; fo bat fein Spieler auch bor andern den Bortheil boraus, daßer, ben Ausbrückung des Lichts und Schattens, ben übrigen Stimmen belfen, und ber gangen Sache eis nen Nachdruck geben fann. Bon ibm bangt am meiften ab, in einem Stucke das Zeitmaaß ben feiner Richtigkeit, und die Lebhaftigfeit ju un. terbalten; bas Piano und Forte jur gehörigen Zeit auszudrucken; die berichiedenen Leidenschaften, welche in einem Stucke erreget werden follen, au unterscheiden und fennbar au machen; und alfo dem Concertisten fein Svielen zu erleichtern. Er muß also weber eilen, noch nachschleppen; fondern feine Gedanken mit beständiger Aufmerksamkeit, fo mohl auf die Dausen, als auf die Noten richten: bamit man nicht genothiget werde, ibn gu erinnern, wenn er nach einer Daufe wieder anfangen, oder wenn er schwach oder stark spielen foll. Denn es ift ben einer Musik febr unangenehm, wenn nach einer Paufe, ben einem neuen Gintritte, nicht alle Stimmen zugleich mit Ernft anfangen; ober wenn das Pigno ober Forte nicht ben der Note, wo es geschrieben ift, berbachtet wird: hesonders wenn es an dem Baffe fehlet, welcher ber Sache ben großten Ausschlag geben muß.

7. §.

Wofern ber Bioloncellift Die Senkunft, oder zum wenigsten etwas bon ber harmonie versteht, so ist es ihm ein Leichtes, die verschiebenen Leibenschaften, welche in einem Stude bon bem Componiften aus gedrucket find, mit bem Concertiften jugleich zu erheben und fennbar ju machen. Diefes wird bon ber begleitenden Stimme eben fo mobl als bom Concertiften gefodert, und ift eine borgugliche Schonheit bes Accompganements. Denn wenn nur einer feine Stimme gut, ber andere aber kaltsinnig und nachlassig vorträgt, so widerspricht der eine, so zu reden, bem, mas der andere bejabet : und die Buborer haben, mo nicht Berbruß, doch nur das halbe Bergnugen. Bierzu kann der Bioloncellift leicht aelangen, wenn es ihm nicht an der Empfindung fehlet, und wenn er nicht auf feine Stimme allein, fondern auf das Bange die geborige Aufmertsamfeit richtet. Er muß sich biernachst diejenige Urt Noten befannt ma= chen, welche bor andern markiret und erhoben werden muffen. find, erstlich diejenigen, welche Diffonangen über fich haben, als: die Secunde, Die falsche Quinte, Die übermäßige Serte, Die Septime; ober die Moten, welche durch das Kreuz oder das Wiederherstellungszeis chen außerordentlicher weise erhobet, oder burch dieses, und das runde b. erniedriget werden. Auch gehoret hierber, wenn die Oberstimme eine Cabeng machet, und ber Bag ordentlicher Beise eine Quarte über fich, oder eine Quinte unter fich zu fpringen bat, um mit ber Oberftimme in Die Octave ju geben; berfelbe aber burch einen Betrug ober fogenannten inganno, nur eine Stufe hober ober tiefer geht: 3. E. Die Dberftimme eadenzirte ins C, und ber Bag batte anstatt der Octave bom C, die Terge bon unten, als 21, Us, oder die faliche Quinte Ris, nachdem es die Tonart erfordert, f. Tab. XXII. Sig. 55. Sier thut es nun eine febr aute Wirkung, wenn die bier erwähnten Noten: 21, Us, Ris, mit bem Bioloncell martiret, und etwas ftarter als die borbergebenden Noten ange= Wenn es aber in einem Stude, besonders in einem Abagio, jur Sauptcadeng geht; fo fann ber Violoncellift mit den borbergebenben zwo, dren, ober bier Roten, auf gleiche Weise berfahren, um die Aufmerkfamkeit der Ruborer auf dieselbe zu lenken: f. Cab. XXII. Rig. 56.

8. §. Ben Ligaturen oder gebundenen Noten, kann er die zwente, woraber mehrentheils die Secunde und Quarte gesethet wird, durch die Berftarkung des Tones wachsen lassen, boch darfer den Bogen nicht daben rücken.

9. J. Wenn

9. 8.

Wenn in einem Presto, welches mit vieler Lebhaftigkeit gespielet werden muß, verschiedene Uchttheile, oder sonst kurze Noten, auf einerlen Tone vorkommen, so kann er die erste im Tacte durch einen Druck mit dem Bogen markiren.

10. §.

Punctirte Noten muß er allezeit ernsthafter und schwerer mit dem Bogen spielen, als der Violinist: Die folgenden doppelt geschwanzten bins gegen, muffen ganz kurz und scharf vorgetragen werden; es sep im gesschwinden oder langsamen Zeitmaaße.

(1. S.

Wenn an einem Violoncell Vande sind, wie ben der Viola da Gamba üblich ist: so muß der Violoncellist, ben denen mit b bezeichneten Tonen, die Senten, mit den Fingern, ein wenig über die Bande hinaus, und zwar etwas stärker niederdrücken; um solche so viel höher zu greifen, als es ihr Verhalt, gegen die mit Kreuzen bezeichneten Tone ersodert, nämlich um ein Romma.

12. 6.

Das Solospielen ift auf diesem Instrumente eben nicht eine fo gar leichte Sache. Wer fich hierinne berborthun will, ber mußbon ber Matur mit folden Ringern berfeben fenn, die lang find, und farte Rerben baben, um weit aus einander greifen zu konnen. Wenn fich aber biefe nothwendigen Gigenschaften, nebft einer guten Unweisung zugleich benfammen finden; fo fann, auf diefem Inftrumente, febr biel Schones berbor. gebracht werden. Id) habe felbst einige große Meister gehöret, die auf Diesem Justrumente ben nahe Wunder gethan haben. Wer ben Niplons cell ale ein Liebhaber ausubet, bem fteht es mit Rechte fren, basienige am meiften barauf zu treiben, was ibm bas meifte Bergnugen machet: wer aber fein Sauptwert davon zu maden gedenket, berthut mobl, wenn er fich bor allen Dingen erft bemubet ein guter Accompagnift zu werden : denn dadurch wird er ben der Musik nublicher und brauchbarer fenn. Wollte er aber, ehe er noch einen Rivienbaß recht auszuführen mußte, fo gleich jum Solosvielen eilen, und vielleicht beswegen fein Inftrument fo fdmad beziehen, daß man ihn ben dem Accompagnement nicht boren fonnte; fo murde ihm die Mufif wenig Dank schuldig fenn. Er murde viel. mehr bon einem und dem andern Liebhaber ber Dufit, der fich fo wohl im Solosvielen als Accomvagniren berbor thut, beschämet werden.

Das gute Accompagnement ist das vornehmste, so von diesem Instrumenste eigentlich ersodert wird. Wenn nicht das Accompagniren und Solos spielen in gleichem Grade der Vortrefslichkeit stehen; so thut ein guter Accompagnist ben einem Orchester mehr Dienste, als ein mittelmäßiger Solospieler. Die Runst wohl zu begleiten aber, lätt sich weder für sich allein, noch auch bloß in großen Musiken erlernen. Wer sich barinne recht fest seigen will, muß viele geschifte Leute insbesondere accompagnizen: und wenn er sich nicht verdrüßen läßt, bisweilen Erinnerungen anzunehmen; so wird sein daraus zu hoffender Vortheil desto größer senn. Denn es wird doch kein Meister gebohren: sondern es muß immer einer von dem andern lernen.



# Des XVII. Hauptstücks

V. Abschnitt.

## Von dem Contraviolonisten insbesondere.

1. ģ.

ebenfalls von Vielen, nicht in dem Werthe, und von der Nothwendigkeit gehalten, welche er doch, wenn er anders gut gespielet wird,
in einer großen Musik berdienet. Es kann senn, daß die meisten, welche
zu diesem Instrumente gebrauchet werden, vielleicht nicht das gehörige
Talent haben, sich auf andern Instrumenten, die sowohl Fertigkeit als
Geschmack ersodern, bervor zu thun. Indessen bleibt es doch eine ausgemachte Sache, daß der Contraviolonist, sollte er auch den seinen Geschmack des Spielens nicht so gar nötbig haben, dennoch die Harmonie
verstehen, und kein schlechter Musikus senn muß. Denn er ist nebst dem
Violoncellisten gleichsam das Gleichgewicht, um das Zeitmaaß, in einer
großen

großen Musik, besonders in einem Orchester, wo einer den andern nicht allezeit feben, noch recht boren kann, zu erhalten.

2. §.

Hierzu wird eine besondere Deutlichkeit im Spielen erfodert; welsche aber die wenigsten auf diesem Instrumente besißen. Bieles kommt daben auf ein gutes Instrument an; Bicles aber auch auf den Spieler. Ift das Instrument allzugroß, oder allzustark bezogen; so klingt es und deutlich, und ist dem Gehore nicht bernehmlich. Weis der Spieler mit dem Bogenstriche nicht so, wie es das Instrument ersodert, umzugehen; so bleibt derselbe Kebler.

3. ♦.

Das Infrument an sich, thut bestere Wirkung, wenn es von mittelmäßiger Größe, auch nicht mit funf, sondern nur mit vier Senten bezogen ist. Denn die fünfte Sente mußte, wenn sie mit den andern in rechtem Verhalte stehen sollte, schwächer als die vierte senn; und würde folglich einen viel dunnern Ton, als die andern, von sich geben. Solches wurde aber nicht nur ben diesem Instrumente schädlich senn; sondern auch auf dem Violoncell und der Violine, im Fall man solche mit fünf Senten beziehen wollte. Der sogenannte deutsche Violon von fünf bis sechen, ist also mit Recht abgeschaffet worden. Sind ben einer Musik zweene Contraviolone nothig; sokann der zwente etwas größer, als der erste senn: und was demselben an der Deutlichkeit adgeht, ersetzet er alsdenn an der Gravität.

4. \$.

Eine große Hinderung an der Deutlichkeit machet es, wenn auf dem Griffbrete keine Bande sind. Einige halten zwar dieses für einen Ueberstuß, und wohl gar für schädlich. Allein diese salsche Meynung wird durch so viele geschikte Leute, welche mit Banden alles nur mögliche auf diesem Instrumente rein und deutlich heraus bringen, sattsam wisderleget. Die unumgängliche Nothwendigkeit, daß auf diesem Instrumente, wenn es anders deutlich klingen soll, Bande senn müssen, ist ganz leicht zu erweisen. Man weis, daß eine kurze und dunne Seyte, wenn sie straff gespannet ist, die Vibration, oder den Schwung viel schneller und enger machet, als eine lange und dicke Seyte. Drücket man nun eine lange und dies Seyte, die nicht so straff als eine kurze gespannet werden kann, auf das Griffbret; so schlägt die Seyte, weil ihre Zittez rung einen weitern Umfang einnimmt, unterwärts auf das Holz.

Diefes bemmet nun nicht allein die Bibration; sondern verursachet auch noch über dieses, daß die Sente nachfinget, und noch einen Debenton boren laßt, und also der Ton dumpfich und undeutlich wird. Die Senten liegen amar, bermoge bes Steges und Sattels, auf bem Biolon ichon bos ber als auf bem Bioloncell; damit der Rudfchlag ber Senten das Griffbret nicht berühren foll: allein dieses ift aledenn, wenn die Senten mit ben Ringern niedergedrucket werden, noch nicht hinlanglich. Sind aber Bande auf dem Griffbrete; fo wird bieje Binderniß gehoben. Die Genten werden alsdenn, durch das Band, mehr in die Sobie gehalten, und konnen alfo ihre Bibration ungehindert machen, und folglich ben naturlichen Ton, der im Instrumente liegt, bon fich geben. Die Bande geben auch noch diefen Bortheil, daß man die Tone reiner als ohne diefelben greifen kann; und daß die Cone, ben welchen man, um fie anzugeben, die Kinger aufsehen muß, mit den bloßen Senten im Rlange mehr Aehnlich-Bollte man hierwider einwenden, daß die Bande wegen feit behalten. Der Subsemitone, Die man alebenn nicht unterscheiden fonnte, binderlich waren: fo bienet zur Antwort, daß folches auf dem Contraviolon nicht fo schablich als auf bem Bioloncell ift; weil man ben Unterschied, fo fich amischen denen mit Kreug oder b bezeichneten Tonen befindet, in der außersten Tiefe, nicht so, wie ben den boben Tonen auf andern Instrus menten, bemerket.

Der Bogenstrich muß auf diesem Inkrumente ohngefahr gegen sechs Finger breit vom Stege abwarts, und sehr kurz geführet, und wenn es die Zeit leidet von der Sente abgesebet werden: damit die langen und die Genten ihren gehörigen Schwung machen können. Er muß auch mehrentheils mit dem untersten Theile, die in die Mitte des Bogens, und mit einem Rucke gemachet, nicht aber hin und her gesäget werden: ausgenommen in ganz traurigen Stücken; allwo der Bogen zwar kurz, doch aber nicht mit solcher Hastiskeit gebrauchet wird. Die Spise des Bogens thut überhaupt, außer dem Piano, wenig Wirkung. Wenn eine Note besonders markiret werden soll; muß solches mit dem Bogen rückwärts, von der linken zur rechten Hand geschehen: weil der Bogen alsdenn, um einen Nachdruck zu geben, mehr Kraft hat. Doch will ich die oben gedachten kurzen Bogenstriche, welche wegen der Deutzlichkeit des Tones ersodert werden, nur ben Noten welche Pracht und

Lebhaftigkeit erfodern, berftanden miffen. 3ch nehme aber biebon aus:

bie

bie langen Noten, als halbe und gange Tacte, welche ofters in geschwinsten Stucken mit untermischet werden; es mag ein Hauptsaß, oder solche Noten senn, welche einen besondern Nachdruck verlangen; ferner die geschleiften Noten, die entweder einen schmeichelnden wert traurigen Affect ausdrücken sollen; und welche der Contradiolonist eben so unterhalten und gelassen, als der Bioloncellist, ausdrücken muß.

#### б. §.

Der Violonist muß sich einer guten und bequemen Applicatur, oder Uebersetung der Finger besteißigen; damit er das, was in die Hohe gesestet ist, so, wie der Violoncellist mitspielen kann, um die melodissen Vässe nicht zu verstümmeln; besonders den Unison, als welcher in eben der Lage, wie er geset ist, auf einem schen Instrumente, und folglich auch auf dem Contraviolon, gespielet werden muß. Man besehedeswegen das Erempel ben dem 5. s. im Abschnitte von dem Violoncellisten, Tab. XXII. Vig. 53. und 54. Sollte ein dergleichen Vaß etwa höher gesetzt senn, als der Violonist mit seinem Instrumente kommen könnte; wiewohl er schwerlich die über das eingestrichene Gehen wird, welches doch einige brase Violonisten rein und deutlich angeben und brauchen können: so muß der Violonisten rein und deutlich angeben und brauchen können: so muß der Violonist, in solchem Falle, lieber die ganze Stelle überhaupt eine Octave tieser spielen, als die Melodie auf eine ungeschifte Art zerstrennen.

#### 7. §.

Wenn in einem Basse solche Passagien vorkamen, die der Violonist, wegen großer Geschwindigkeit, deutlich zu spielen nicht im Stande ware; so kann er von einer seden Figur, sie mag zwey- oder drenmal geschwänzet seyn, die erste, dritte, oder leste Note spielen. Er muß sich nurallezeit nach den Hauptnoten, so eine Basmelodie ausmachen, zurichten suchen. Folgende Erempel geben darzu Anleitung; s. Tab. XXIII. Fig. 1,2, und 3. Auser dergleichen, in großer Geschwindigkeit nicht einem Jeden bequemen Passagien aber, ist der Violonist verbunden alles mitzuspielen. Wollte er von vier auf einerlen Tone vorkommenden Achttheilen, wie einige zuweilen thun, zumal wenn sie ein Stück accompagniren müssen, das sie nicht selbst gesest haben, immer das erste anschlagen, und dren vorben geben lassen; so weis ich nicht wie er der Nachrede einer Faulheit oder Tücke entgehen könnte.

### 222 Des XVII. Sauptstücks. V. Abschnitt. Vondem Contr. zc.

8. §.

Ueberhaupt muß ber Vortrag des Contraviolonisten ernsthafter fenn, als ber übrigen Baffe ibrer. Die fleinen feinen Muszierungen werden awar bon ibm nicht gefodert: bagegen aber muß er fich beständig bemuben, bem, was die andern wielen, einen Nachdruck und Gewicht au geben. Er muß das Piano und Forte ju rechter Zeit ausbrucken: bas Reitmaaß genau beobachten; weder eilen, noch zogern; feine Noten feft, ficher, und beutlich bortragen; fich bor bem Kraven des Bogens in Acht nehmen, welches absonderlich ben diesem Instrumente ein hablis cher Uebelstand ift; und wenn er boret, baß bald ernsthaft, bald scherabaft, bald fcmeichelnd, bald traurig, bald luftig ober frech, und wie es auch fenn mag, gespielet wird, muß er allezeit auch bas Seinige mit benautragen bemübet fenn, nicht aber aus Raltfinnigfeit, Diesenigen Wirfungen, welche man im Gangen berborgubringen suchet, berbindern. Allezeit, absonderlich aber in Concerten, muß er richtig pausiren, damit er, wenn die Ritornelle eintreten, ju gehöriger Zeit mit dem Forte mit Nachdruck einfallen koune; und nicht, wie einige thun, erft einige Doten borben gehen laffe. Was übrigens in diefem gangen Sauptstude, fo mobl insbesondere als überhaupt abgehandelt wird, davon kann er fich noch Bieles, welches bier zu wiederholen der Raumnicht leidet, zu Ru-Ben machen.



# Des XVII. Hauptstücks.

VI. Abschnitt.

### Von dem Clavieristen insbesondere.

1. §.

Sicht alle, die den Generalbaß berfteben, sind auch deswegen zugleich gute Accompagnisten. Gines muß durch Regeln; das andere ans Erfahrung, und endlich aus eigener Empfindung erlernet werden.

2. (.

In das erstere mich einzulaffen, ist meine Absicht nicht: weil es darinne an Anweisung nicht fehlet. Wegen des lestern aber, will ich, weil es zu meinem Zwecke gehöret, mit Erlaubniß der Herren Clavierissten, nur in der Kurze etwas weniges erinnern; das übrige aber, einem jeden geschikten und erfahrnen Clavierspieler, zum weitern Nachdenken anheim stellen.

2. 6.

Es ist, wie oben gesaget worden, möglich, daß einer der die Wissenschaft des Generalbasses aus dem Grunde inne hat, dennoch ein schlechter Accompagnist seyn könne. Der Generalbas ersodert, daß die Stimmen, welche der Spieler über den Baß, aus dem Stegreise, und nach Anleitung der Signaturen hinzuschet, nach den Regeln, und als wenn solche auf dem Papiere geschrieben stünden, gespielet werden müssen. Die Kunst zu begleiten, ersodert nicht nur dieses, sondern auch noch viel ein mehrers.

1. b

Die allgemeine Regel vom Generalbaß ist, daß man allezeit viers frimmig spiele: wenn man aber recht gut accompagniren will, thut es oft bessere Wirkung, wenn man sich nicht so genau hieran bindet; wenn man vielmehr einige Stimmen wegläßt, oder wohl gar den Baß mit der rech-

ten Hand, durch eine Octabe bober, verdoppelt. Denn so wenig ein Componist zu allen Melodieen, ein dren- vier wer fünfstimmiges Ucscompagnement der Instrumente seben kann noch muß; wosern dieselben nicht unverständlich, oder verdunkelt werden sollen: eben so wenig leidet auch eine sede Melodie ein beständiges vollstimmiges Uccompagnement auf dem Claviere: weswegen ein Uccompagnist sich mehr nach der Sache selbst, als nach den allgemeinen Regeln des Generalbasses richten muß.

Ein bollftimmiges und mit vielen Instrumenten begleitetes Stud, erfodert auch ein vollstimmiges und starkes Accompagnement. wenig Inftrumenten befestes Concert, berlanget in Diefem Stucke ichon einige Magigung; besonders unter ben concertirenden Stellen. muß alebenn Ucht haben, ob diefelben Stellen nur mit bem Baffe allein. ober auch mit den andern Instrumenten begleitet werden; ob die concertirende Stimme schwach ober start, in ber Tiefe ober Sobe spiele; ob fie aneinander banaende und fingende, ober fpringende Roten, ober Daffagien auszuführen habe; ob die Paffagien gelaffen ober feurig gespielet merben; ob dieselben consonirend find, ober ob fie, um in eine fremde Conart auszuweichen, biffoniren; ob ber Bag eine langsame ober geschwinde Bewegung barunter hat; ob die geschwinden Noten des Baffes ftufen. weise ober fpringend gesettet find; oder ob fie zu bieren oberachten auf einer. len Tone borkommen; ob Pausen, oder lange und furze Noten unter einander bermischet find, ob das Stud ein Allegretto, Allegro, ober Prefto ift, babon bas erfte, ben Inftrumentalfachen, ernfthaft, bas andere lebhaft, bas dritte aber fluchtig und tandelnd gefvielet werden muß: ober ob es ein Abagio affai, Grabe, Defto, Cantabile, Ariofo, Un-Dante, Larabetto, Siciliano, Spiritofo, u. f. w. ift, bon benen ein jebes, fo wie in ber Sauptstimme, alfo auch im Accompagnement einen besondern Bortrag erfodert. Wird solcher bon einem jeden recht beobachtet: fo thut auch bas Stud ben ben Buborern die gesuchte Wirkung.

Ben einem Trio muß der Clavierist sich nach den Instrumenten, die er zu begleiten hat, richten; ob solche schwach oder stark sind; ob ben dem Claviere ein Bioloncell ist, oder nicht; ob die Composition galant oder gearbeitet ist; ob der Clavicymbal stark oder schwach, auf- over zugedecket ist; und ob die Juhörer nahe oder entfernet sind. Denn der Clavicymbal rauschet und klingt zwar stark in der Nahe; in der Ferne aber

fich

aber wird er nicht so stark als andre Inkrumente gehöret. Wenn der Slavierist einen Violoncell neben sich hat, und schwache Instrumente begleitet, kann er mit der rechten Sand einige Makigung gebrauchen; besonders ben einer galauten Composition, und noch mehr wenn eine Stimme pausiret, und die andere allein spielet: ben starken Instrumen, ten aber, und wenn das Stuck sehr harmonids und gearbeitet ist, auch wenn bende Stimmen zugleich spielen, kann er viel vollstimmiger greisen.

7. Ben einem Solo wird eigentlich die größte Discretion ober Bescheis benheit erfodert: und fommt allda, wenn der Solosvieler seine Sache gelaffen, ohne Sorge, und mit einer Bufriedenheit fpielen foll, febr biel auf den Accompagnisten an; weil dieser dem Solosvieler so mobl einen Muth machen, als ibm benselben benchmen fann. Wenn der Accompaanist im Reitmage nicht recht sicher ift, und sich entweder ben dem Tempo rubato, und burch bas Bergieben ber Manieren, welches eine Schonbeit im Spielen ift, jum Bogern, ober, wenn anftatt einer Daufe Die folgende Dote borgusgenommen wird, jum Gilen berleiten lagt; fann er ben Solofvieler nicht nur aus feinem Concepte bringen; fondern er ber. fetet ihn auch in ein Mistrauen gegen ibn, den Accompagniffen; und macht ibn furchsam, weiter etwas mit Bermegenheit und Frenheit gu un-Auf gleiche Artift ber Accompagnist zu tadeln, wenn er mit ber rechten Sand zu viel Bewegung machet; oder wenn er mit derfelben. am unrediten Orte, melodios spielet, oder barpeggiret, oder sonft Sachen, die der hauptstimme entgegen find, mit einmenget; oder wenn er Das Piano und Forte mit dem Solospieler nicht zu gleicher Beit ausbruchet: fondern alles ohne Affect, und in einerlen Starte fpielet.

Was hier bon der Begleitung der Instrumentalftude gesaget mors ben ift, kann größtentheils auch auf die Begleitung der Singstude anges wendet werden.

Das stark und schwach Spielen kann zwar auf dem Clavicymbal oder Flügel, besonders wenn derselbe nur ein Clavier hat, nicht so abs und zusnehmend ausgedrücket werden, als auf dem Instrumente, welches man Pianoforte nennet, allwo die Septen nicht mit Federn gerissen, sons dern durch Hammer angeschlagen werden: dessen ungeachtet aber, kömmt doch, ben dem Flügel, viel auf die Art des Spielens an. Mankann

sich beswegen auf bemselben, ben bem Piano, so wohl durch die Mäßigung bes Anschlages, als durch die Berminderung der Stimmen; und ben bem Forte, durch stärkeres Schlagen, und durch die Bermehrung der Stimmen in benden Handen, belfen.

10. §

Derschiedene Noten, so einen Nachdruck ersobern, mußber Accompagnist mit mehr Lebhaftigkeit und Starke anzuschlagen, und vonandern Noten, welche dieses nicht verlangen, zu unterscheiden wissen. hierher gehören die langen Noten, so unter geschwindere vermischet sind; serner die Noten mit welchen ein Hauptsat eintritt; und denn hauptsächlich die Dissonanzen. Die langen Noten, zu welchen die Octave tieser zugleich mit angeschlagen werden kann, unterbrechen die Lebhaftigkeit der Melodie. Das Thema ersobert allezeit eine Erhebung in der Starke des Lones, um seinen Eintritt desto deutlicher zu machen: und die Dissonanzen dienen eigentlich zum Mittel, die unterschiedenen Leidenschaften abzuwechseln.

11. §.

Es fommen zwar im Accompagnement ofters noch andere lange Moten bor, fo eigentlich feinen besondern Ausdruck erfodern; fondern nur Die Melodie begleiten, ober in Rube feben. Bon diefen ift bier die Rede Es fommt bier vielmehr auf Diejenigen Noten an, welche eine geschwinde und beftige Bewegung, fo wohl burch Confonangenals Diffonangen, unterbrechen; boch aber in ber Rolge gleich wieder durch andere Rerner geboren bierber die Do= geschwindere Noten abgewechselt werden. ten, bermittelft welcher der Bag die Cabeng ber hauptstimme unterbricht, um einen fogenannten Betrug (inganno) ju begeben; weiter die Noten fo gur hauptcadeng borbereiten; ferner Diejenigen Roten, welche burch ein Rreug, ober Wiederherstellungszeichen, um einen fleinen balben Ton, erhöhet werden, und die gemeiniglich die fleine Quinte und Serte über fich haben; und denn ferner bie, welche durch das runde b erniedriget werden; wie bereits im vorigen Abschnitte dem Bioloncelliften gesagt worden ift. Aus dem nun was bier angeführet worden, tonnen noch mehr andere dergleichen Borfalle entbecket werben : wenn man nur ein jedes Stuck in feinem Busammenhange, und mit rechter Aufmerkfamkeit, betrachtet; und das Absehen der Mufik, welche die Leidenschaften beständig erregen, und wieder stillen foll, nicht aus dem Gedachtniffe fommen lagt.

12. \$.

Chen biefe Erreaung ber abmechselnden Leidenschaften, ift auch bie Urfache, marum die Diffonangen überhaupt ftarfer als die Confonangen angeschlagen werden muffen. Die Confonangen fegen bas Gemuth in eine bolltommene Rube, und Zufriedenheit: Die Diffonangen bingegen ermes cken im Gemuthe einen Berdruß. Wie nun ein niemals unterbrochenes Bergnugen, es fen bon welcher Art es wolle, unfere Empfindungefrafte bermagken ichwächen und erschöpfen wurde, daß das Bergnügen endlich aufhören murbe ein Bergnugen zu fenn: alfo wurden auch lauter Confonangen, in einer lange auf einander folgenden Reibe, bem Webore ends lich einen Efel und Berdruß berursachen, wenn sie nicht dann und mann mit Ubelflangen, bergleichen die Diffonangen find, bermifchet murben. Jemehr nun eine Diffonang im Spielen bon ben andern Moten unterschies ben, und empfindlich gemacht wird; iemehr greift fie bas Behor an. Se berdruflicher aber die Sache ift, welche unfer Bergnugen ftobret; je angenehmer kommt uns das darauf folgende Bergnugen bor. Ge harter also der Berhalt der Diffonangen ift; ie gefälliger ist ihre Auflosung. Ohne diese Vermischung des Woblflanges und des Ubelflanges, murde in ber Musik fein Mittel übrig fenn, die berschiedenen Leidenschaften augenbliflich zu erregen, und augenbliflich wieder zu stillen.

13. §.

Wie aber ber Berdruß nicht immer bon einerlen Seftiakeit senn fann; also haben auch bon ben Diffonangen, einige mehr, einige weniger Wirkung; und muß alfo babon immer eine ftarfer ale bie andere ange-Schlagen werben. Die None, die None und Quarte, die None und Septime, die Quinte und Quarte, find bem Behore nicht fo empfindlich, als die Quinte mit der großen Gerte, die falfche Quinte mit der fleinen Serte, Die falfche Quinte mit der großen Serte, Die fleine Septime mit der fleinen ober großen Terze, die große Septime, die mangelhafte Septime, die Septime mit der Secunde und Quarte, die übermagige Serte, die große Secunde mit ber Quarte, Die fleine Secunde mit ber Quarte, die große und die ubermäßige Scounde mit ber uber. mäßigen Quarte, die fleine Terze mit der übermäßigen Quarte. erstern ersobern also beswegen ben weitem nicht ben Nachbruck im Mecompagnement, als die lettern. Unter diesen lettern aber, ift wieder noch ein Unterschied zu machen. Die kleine Secunde mit der Quarte, Die große und die übermäßige Secunde mit der übermäßigen Quarte. die kleine Terze mit der übermäßigen Quarte, die falsche Quinte mit der großen Serte, die übermäßige Serte, die mangelhafte Septime, die Septime mit der Secunde und Quarte, erfodern noch mehr Nachdruck als die übrigen; und mussen deswegen von dem Accompagnisten, versmittelst eines stärkern Anschlags, noch kräftiger vorgetragen werden.

Um die Sache noch deutlicher ju machen, will ich über die bor erwähnten Diffonangen, und über ben Unterschied ihres Ausbruck, in Unfebung ber Maßigung und Berftarbung, ein Erempel benfugen, f. Tab. XXIV, Rig. 1; woraus man beutlich wird erseben konnen, daß bas Piano und Forte, um die Uffecten geborig auszudrucken, ben ber Ausführung, eines ber nothigsten Dinge fen. Man fpiele diefes Erempel etliche mal, fo, wie es mit dem Piano, Pianissimo, Messo forte, Forte, und Fortifis mo bezeichnet ift (\*): hernach wiederhole man es in einerlen Starke bes Tones; und gebe baben, sowohl auf die Verschiedenheit ber Biffern, als auch auf die eigene Empfindung wohl Achtung. Ich bin berfichert, wenn man fich nur erft ein wenig, ohne Borurtheil, an diefe Art ju accompagnis ren gewöhnet bat; wenn man die verschiedenen Wirkungen der Diffonan= gen erkennen lernet; wenn man auf bie Wieberholungen ber Gedanken, auf die haltenden Noten, welche die Lebhaftigkeit unterbrechen, auf die Betrugegange, fo oftere ben den Cadengen bortommen, und auf die Dos ten, welche zu einer fremden Tonart führen, und die durch das Kreuz oder edigte b erhohet, ober aber durch bas runde b erniedriget merden, genau Acht hat; ich bin berfichert, fage ich, daß man aledenn das Piano, Mess jo forte, Forte, und Fortiffimo, ohne daß es bagu geschrieben ift, febr leicht wird errathen konnen. Ich theile bem oben gesagten zu Folge, die Diffonanzen, in Unsehung ihrer Wirkungen, und bes barnach einzurichtenden Unschlage, um mehrerer Deutlichkeit willen, in bren Classen ein. erste bezeichne ich mit mezzo forte; die zweyte mit forte; und die dritte mit fortissimo. Bur ersten Classe mezzo forte kann man rechnen:

> Die Secunde mit der Quarte, Die Quinte mit der großen Serte, Die große Serte mit der kleinen Terze, Die kleine Septime mit der kleinen Terze, Die große Septime.

Zur

Bur zwenten Classe forte geboren:

Die Secunde mit der übermäßigen Quarte, Die falsche Quinte mit der kleinen Serte.

Der britten Classe fortissimo zähle man zu:

Die übermäßige Secunde mit der abermäßigen Quarte,

Die kleine Terze mit der übermäßigen Quarte,

Die falsche Quinte mit der großen Serte,

Die übermäßige Gerte,

Die mangelhafte Septime,

Die große Septime mit der Secunde und Quarte.

Ich habe zu diesem Bensviele ein Abagio erwählet; denn dieses Beitmaaß ift, zu genauer und deutlicher Ausbruckung ber Berschiedenheit ber Diffonangen, bas bequemfte. Ich fete baben boraus, daß man die confonirenden Accorde des Abagio au einem Solo nicht in der außerften Starfe, sondern überhaupt mezzo piano accompganiren muffe, damit man ben Bortheil behalte, wo es nothig ift, ichmacher und ftarfer fpielen gu tonnen. Wenn aber an einigen Orten piano oder pianifimo baben gefeget ift; fo muffen aledenn, die darinne borfommenden Diffonangen, mit einer proportionirlichen Starfe ausgedrucket merden; bergestalt, daß benm Pianiffimo die Diffonangen aus der dritten Claffe, nur die Starte bon der erften; und benm Diano die Starte von der zwenten Claffe bekommen : die übrigen aber nach diesem Berhaltniß auch gemäßiget werden: widrigenfalls wurde der Abfall, wenn folder mit einer allzu großen Beftigkeit geschähe, bem Gebore mehr Berdruß, als Bergnugen erweden. Man will durch diese Urt zu accompagniren, eine Nachahmung der Mens schenstimme, und solcher Instrumente, welche das Wachsen und Verlie. ren des Tones in ihrer Bewalt haben, anstellen. Es muß aber frenlich aud), ben dieser Art mit dem Clavicombal zu accompagniren, die gute Beurtheilungefraft, und eine feine Empfindung ber Seele, ein Dieles wirfen. Wem diese benden Stude fehlen, der wird es barinne nicht weit bringen: ce fen benn, daß er fich burch ein ernftliches Bemuben, und burch viele Erfahrung dazu fabig machte: weil man durch Rleiß fich Erkenntniß zuwege bringen; durch Erfenntniß aber der Natur zu Gulfe fommen fann.

<sup>(\*)</sup> Wo das Mezzo forte steht, muß man nicht die Note über bem M, sonbern die über dem F verstehen: weil es der Kaum nicht anders zu schreiben erlaubet, s. die Unmerkung zum 19 S. des folgenden Abschnitts.

15. 6

Noch ist zu bemerken, daß wenn mehrere Dissonanzen von verschiezbener Art auf einanden solgen, und Dissonanzen in Dissonanzen ausgelözset werden; man auch den Ausdruck durch Berstärkung des Tones, und Bermehrung der Stimmen, immer mehr und mehr wachsen, und zunehmen lassen müsse. Daß aber die Quinte und Quarte, die None und Septime, die None und Quarte, und die Septime, wenn sie mit der Septe und Quarte abwechselt, oder wenn sie über einer durchgehenden Note steht, keinen besondern Ausdruck ersodern; wird man nicht allein aus dem vorhabenden Erempel, sondern auch, und zwar noch vielmehr, durch die eigene Ersahrung und Empfindung sattsam erkennen können. Denn die Dissonanzen sind, wie oben schon gesaget worden, nicht alle von gleicher Erheblichkeit: sondern sie müssen wie das Salz und Gewürz an den Speizsen betrachtet werden; da die Zunge von der einen Art immer mehr Wirzkung empfinder, als von der andern.

16. §.

Sollen aber die Diffonangen ibre gehörige Wirkung thun, bag namlich die darauf folgenden Consonanzen defto angenehmer und gefälliger klingen; so muffen sie nicht nur, wie bisher gelehret worden, eine bor der andern, nachdem es ihre Urt erfodert; sondern auch überhaupt gegen die Consonanzen stärker angeschlagen werben. 11nd wie ein jeder consonirender Accord auf drenerlen Art genommen werden kann; namlich, dafi entweder die Octabe, oder die Terze, oder die Quinte oder Serte in der Oberstimme liegen, und jedesmal eine andere Wirkung thun: fo bat es auch gleiche Bewandtniß mit ben bissonirenden Accorden. berfuche es g. E. mit ber fleinen Terge, übermäßigen Quarte, und Gerte, mit bem Grundtone zugleich angeschlagen; und nehme einmal die Terze, bas anderemal die Quarte, bas drittemal die Serte in die Oberstimme; oder man verfehre die Septime, welche zwo bon den Oberstimmen gegen einander machen, in die Secunde: fo wird man finden, daß die diffonis renden Klange, wenn sie nabe ben einander liegen, viel barter klingen, ale wenn fie weit aus einander liegen. Es fommt bemnach bierinne auf Die aute Beurtheilungskraft des Accompagnisten an; daß er Die Rlange fo zu berfeten miffe, wie es jedesmal der Sache Beschaffenbeit erfobert.

17. §.

Auf einem Clavicymbal mit einem Claviere, kann das Piano durch einen gemäßigten Unschlag, und durch die Verminderung der Stimmen;

das Mezzo forte durch Verdoppelung der Octaven im Basse; das Forte durch eben dieses, und wenn man noch in der linken Hand einige zum Accorde gehörige Consonanzen mitnimmt; das Fortissimo aber, durch geschwinde Brechungen der Accorde von unten herauf, durch eben diese Verdoppelung der Octaven, und der Consonanzen, in der linken Hand, und durch einen heftigern und stärkern Anschlag, hervor gebracht werden. Auf einem Clavicymbal mit zweyen Clavieren, hat man über dieses noch den Vortheil, zum Pianissimo sich des obersten Claviers bedienen zu können. Auf einem Pianosorte aber, kann alles ersoderliche am allerbequemsten bewerkstelliget werden: denn dieses Instrument hat vor allem, was man Clavier nenner, die zum guten Accompagnement nöthigen Eigensschaften am meisten in sich: und kömmt daben blos auf den Spieler und seinen Beurtheilung an. Auf einem guten Clavichord hat es zwar eben dieselbe Beschaffenheit im Spielen, nicht aber in Ansehung der Wirkung; weil das Fortissimo mangelt.

18. \$.

Wie auf einem jeden Instrumente der Ton auf berschiedene Urt bervor gebracht werden fann; fo verhalt es fich auch gleichergeftalt mit bem Clavienmbal: ungeachtet man glauben follte, baß es ben biefem Guftrus mente nicht auf den Spieler, fondern nur auf bas Inftrument allein an-Dennoch giebt es die Erfahrung, daß wenn das Inftrument bald bon dem einen, bald bon den andern gespielet mird, ber Ton bon dem einem beffer als bon dem andern beraus gebracht wird. Die Urfache das bon muß folglich auf den Anschlag, den ein jeder verschieden bat, anfommen: ob berfelbe, ben einem jeden Ringer mit gleicher Rraft und Nachdruck, und mit dem rechten Gewichte geschieht; ob man den Senten die geborige Zeit gonnet, daß fie ihren Schwung ungehindert machen tonnen; oder ob man die Ringer mit allzugroßer Belaffenbeit niederdrucket, und ibnen nicht, durch einen Schneller, eine gemiffe Rraft giebt, daß Die Senten, um den Con langer auszuhalten, in eine langer anhaltende Zitterung verseget werden konnen; um den Schler, so dieses Inftrument bon Natur bat, daß fich die Tone nicht, wie auf andern Infirus menten, an einander berbinden, fo viel als moglich ift zu bermeiden. kommt auch viel barauf an, ob man mit einem Finger ftarfer als mit bem Diefes fann baraus folgen, wenn man fich gewohnet bat. andern ftost. einige Finger einwarts zu beugen, andere aber gerade auszustrecken : meldies nicht nur eine ungleiche Starte im Spielen verursachet; sondern auch

auch hinderlich ist, geschwinde Passagien rund, deutlich und angenehm vorzutragen. Wie es denn ben manchem, wenn er einen Lauf von etlichen Noten stufenweis zu machen hat, nicht anders klingt, als wenn er über die Noten wegstolperte. Gewöhnt man sich aber gleich Anfangs, alle Finger, einen so weit als den andern, einwarts zu beugen; so wird man diesen Fehler nicht leicht begehen. Man muß aber ben Ausschhrung der laufenden Noten, die Finger nicht so gleich wieder ausheben; sondern die Spisen derselben vielmehr, auf dem vordersten Theile des Tasts hin, nach sich zurück ziehen, die sie vom Taste abgleiten. Aus diese Art werzben die laufenden Passagien am deutlichsten herausgebracht. Ich berufe mich hierben auf das Exempel eines der allergrößten Clavierspieler, der es so ausübte, und lehrete.

19. 🔇.

Wenn die haupstimme in einem Abagio bor der Terze und Serte bisweilen vorhaltende Noten machet, da bann die bor ber Terze, gur Quarte, und die bor ber Serte, gur Septime wird, f. Zab. XXIII. Ria. 4; fo thut es feine gute Birtung, wenn man zu dem Borfchlage ber Die Quarte macht, die Terze, und ju dem der die Septime ausmachet, die Gerte zugleich anschlägt. Der Accompagnift thut aliv beffer, wenn er nur das, mas fonft noch jum Accorde gehoret, anichlagt: Die Terze ober Serte aber erft ben ber Auflosung des Borschlags boren laßt: fonft entsteben daraus folche Diffonangen, die weder eine Borbereitung noch Auftofung bekommen, und dem Gebore folglich fehr unangenehm fallen. Ben ben Borichlagen fo bon unten genommen werden, wenn bor der in der Sobe liegenden Terze die None borgebal. ten wird, flingt die jugleich ben bem Borschlage mit dem Rlugel angegebene Terze nicht fo ubel: wenn nur die jum Accorde ber Sauvinote geborige Terze nicht uber, fondern unter ber Sauptstimme genommen wird; benn diefe wird alebenn, anstatt ber Secunde, gegen ben Borichlag aur Septime bon unten.

20. \$.

Einem seben Clavierspieler, der die Berhaltnisse ber Tone versteht, wird auch zugleich bekannt seyn, daß die Subsemitone, als: D mit dem Kreuz, und E mit dem b, u. s. w. um ein Komma unterschieden sind; und folglich, aus Mangel der gebrochenen Tasten, auf diesem Instrumente, einige Ungleichheit im Stimmen, gegen die andern Instrumente, welsche diese Tone in ihrem Verhaltnisse rein greifen, berursachen: zumal wenn

wenn fie das Clavier, mit einem ber lestgedachten Inftrumente, in Einklange fvielet. Weil nun diese Tone nicht allemal konnen vermieden werden; besonders in denen Tonarten, wo viel b und viel Rreuze porfom. men: fo thut ber Accompagnift wohl, wenn er, fo viel gle moglich ift. fuchet, diefelben entweder in die mittelfte oder unterfte Stimme au verfteden : ober, wenn einer davon die fleine Terze ausmachet, ibn gar meg gu Denn wenn befondere biefe fleinen Tergen, in der oberften Octabe. mit ber hauptstimme im Ginklange angeschlagen werden, klingen fie febr faul und unbollfommen. Ich berftebe unter biefen fleinen Tergen, baupt. fachlich bas C, D, und E ber zwengeftrichenen Octave, wenn bor benfelben ein b ftebt; ober furger ju fagen bas Ces, Des, und Es. aber auch bierber bas eingestrichene G und 21, und bas zwengestrichene D, und E, wenn ein Rreug davor febt, benn wenn diese lettern große Tersen find, fo fchweben fie gu febr uber fich, und find alfo gu boch. ift mabr, daß man biefen Unterschied, wenn man entweder allein auf bem Rlugel fvielt, over wenn berfelbe gu einer ftarfen Musit accompagniret. nicht fo beutlich bemerken fann: wenn aber oben gemeldete Tone auf einem andern Inftrumente den Ginklang beruhren, fo laffen fie, weil die andern Inftrumente biefe Tone in ihrem Berhaltniffe angeben, da fie bingegen auf bem Claviere temperiret find, ihren Unterschied mehr als ju mobl boren: und ift alfo beffer fie gar gu bermeiben, ale das Bebor gu beleidigen. Wem aber allenfalls das Weglaffen nicht gefällt, ber nehme biefe oben angezeigten kleinen und großen Tergen, fo wie ich bon ben andern Gub: femitonen gelehret babe, jum wenigsten in der Tiefe, allwo fie bas Be= bor noch eher bertragen wird. Der Ginflang thut ohne bem ju einem Inftrumente nicht fo gute Wirkung, als gu einer Singftimme. Uberbem ift auch bas Unreine in ber Tiefe bem Gebore nicht fo empfindlich als in ber Sobe. Wer fich biervon überzeugen will, ber ftimme auf einem Glabiere des Rlugels eine Octabe unter ober über fich schwebend; alebenn ftimme er, auf bemandern Claviere, eine Sente bon dem boben Tone mit dem tiefen gang rein. Man berfuche bierauf den verstimmten Ginklang. und febe, ob derfelbe dem Gebore nicht mehr, als die verstimmte Octabe. misfallen wird.

21. 5.

Es ift schon bon langen Zeiten ber die Regel gewesen, daß man benm Spielen des Generalbasses, die Sande nicht allzuweit von einander entfernen, und folglich mit der rechten nicht allzuhoch spielen solle. Dies

fe Regel ift vernänftig und gut; wenn fie nur allezeit beobachtet murbe. Denn es thut eine viel beffere Wirkung, wenn die begleitenden Stimmen auf dem Rlugel, unter ber Sauptstimme, als wenn folche mit ber Obers ftimme, oder wohl gar über berfelben, genommen werden. Alten bas Accompagnement um eine Octave bober baben wollten; fo festen fie anstatt ber Terze, Quarte, Quinte, u. f. w. die Decime, Undecis me, und Duodecime, über ben Bag. Da aber zwischen biefen Biffern fein folder Unterschied zu machen ift, als zwischen ber Secunde und Ras ne: fo kann auch folches bon ihnen nicht gant und gar ohne Urfache ge-Aus oben gesagten Ursachen, barf man einen Bioloncel. scheben senn. liften, wenn er Solo fpielet, nicht fo, wie einen Bioliniften, begleiten. Ben bem erftern muß man mit ber rechten Sand alles in ber Tiefe fpielen: und foferne ber Bag, bon bem Componiften, aus Unwiffenheit etwan zu boch gefebet mare, und die Sauptstimme überftiege; fo kann man benfels ben ebenfalls eine Octabe tiefer fpielen: bamit die Quinten nicht in Dugre ten bermandelt werden. Ben Begleitung ber Bivline, welche einen großen Umfang ber Tone bat, muß ber Accompagnist Achtung geben, ph ber Biolinist viel in ber außersten Tiefe, ober febr boch ju fvielen babe: Damit er weder die Tiefe übersteige, noch ben der außerften Bobe zu meit entfernet fen.

Wenn der Baß in langsamen Studen etliche Noten auf einerley Tone zu wiederholen hat, welche mit §434\$, u. d. gl. bezissert sind, da denn vermuthlich die Hauptstimme die obersten Zissern in ihrem Gesange bat: so klingt es sehr gut, wenn der Accompagnist die obersten Zissern in der Tiese spielet, und folglich die Terzen, so bende Stimmen gegen einander machen, in Serten verwandelt. Solches wird nicht nur harmoniösser klingen, sondern auch mehr einem Triv als Solo ähnlich werden. Will er-aber nur die untersten Zissern spielen, und die, welche die Hauptskimme hat, gar weg lassen; so ist es noch bester. Wenn er solches bey allen dergleichen Gelegenheiten bevbachtet, und im Accompagnement die zwepte Stimme zur obersten, und die oberste zur untersten machet; so wird die Hauptstimme niemals verdunkelt: und der Solospieler bekömmt dadurch seine gehörige Frenheit. Geschieht aber das Gegentheil, so möchste es scheinen, als wollte der Accompagnist das Stuck mit dem Solospieler im Unison spielen.

23. §.

Mit der rechten hand muß der Accompagnist im Adagio weder harpeggiren, noch melvdios spielen: es ware denn daß der Solospieler haltende Noten oder Pausen hatte. Die accompagnirenden Stimmen darf
er nicht vor dem Basse hervor ragen lassen. In einem Adagio im gemeinen geraden Tacte, kann er zu einem jeden Achtsheile mit der rechten
Hand anschlagen. In einem Arioso aber, wenn der Bas eine geschwindere Bewegung zu machen hat, sie bestehe aus Achtsheilen, Sechzehntheilen oder Triosen, von beyderlen Art Noten, klingt es nicht so gut, wenn
er zu einer seden Note mit der rechten Hand anschlägt, als wenn er
ben gleichen Noten, eine, und ben Triosen, zwo, vorben gehen läst:
wenn anders über den durchgehenden Noten keine eigenen Issern stehen.

24. §.

Wenn ein Sanger oder Solospieler, im Adagio, eine lange Note im Tone wachsen und wieder abnehmen läßt, und der Baß unter derselben eine Bewegung von verschiedenen Noten zu machen hat: so ist es gut, wenn der Accompagnist ebenfalls, nach Maaßgebung der Hauptstimme, Note vor Note starter und wieder schwächer anschlägt.

25. §.

Wenn die Sauptstimme, in einem Abagio, durch ein Paar geschwinde punctirte Roten, etwas besonderes auszudruden, und der Bas foldies mit eben bergleichen Noten nachzumachen bat; fo muß ber Accompagnift dieselben, es mogen Confonangen oder Diffonangen fenn, gang bollstimmig und erhaben anschlagen. Sat aber die Sauptstimme einen traurigen ober schmeichelnden Gesang; so muß der Accompagnist im Unschlage fich maßigen, die Stimmen bermindern, und alfo ben allen Rallen fich der Sauptstimme bequemen, und mit derfelben alle Leidenfchaften, eben fo gut als wenn er felbst Golo spielete, ju Bergen nehmen. Bare bon dem Componiften, jum Unglucke, wenig ober gar fein Affect ausgedrucket worden: fo kann der Accompagnift bennoch, wechselsweise, einige Noten, nach eigenem Gutbefinden, durch einen ftdrern Unschlag erbeben, und die folgenden wieder maßigen. Diefes lagt fich am beften, ben einer Aehnlichfeit oder Wiederholung der Gedanken, anbringen; es geschehe in demselben Tone, oder in der Berfetung, oder, wie bereits gemeldet worden, wenn Diffonangen borfommen.

26. 6.

Nachahmungen, so aus laufenden oder melodiofen Gangen besteben, thun eine bestere Wirkung, wenn sie mit der rechten Sand in der bobern Octabe mitgespielet werden, als wenn man sie vollstimmig accompagniret. Auf gleiche Art kann man auch mit dem Unison berfabren.

27. §.

Wenn der Baß seine ordentliche Lage verläßt, und in der Lage bom Tenor etwas zu spielen hat, welches öfters in der Singmusik vorzukomsmen pfleget; so muß die rechte Hand mit wenig Stimmen, und gant nabe ben der linken Hand accompagniren: damit das folgende, in der Baßlage, mit desto mehrerer Pracht ausgedrückt werden könne.

28. \$.

Wofern, in einem ganz langsamen Stude, im Basse Bindungen, welche mehrentheis mit Secunde Quarte und Serte bezissert sind, vorskommen; und der Accompagnist keinen Bioloncell oder ander Basinstrusment neben sich hat; kann derselbe, ohne Nachtheil der Generalbasregel, die gebundenen Noten, mit den dazu gehörigen Dissonanzen anschlagen: weil der Ton des Cladicombals sich bald verliert; die Dissonanzen aber, ohne den Grundton, dem Gehöre nach, sich in Consonanzen verwandeln; und folglich die darunter gesuchte Wirkung verlohren geht. Wenn etliche ganze Tacte auf einem Tone gebunden sind; kann gleichfalls ein jeder besonders angeschlagen werden.

29. §.

Sat der Solospieler das Zeitmaaß, benm Anfange, nicht so wie er sollte gefasset: so muß der Accompagnist ibm nicht hinderlich senn, soloces nach seinem Gefallen zu andern.

30. ∮.

Um das Zeitmaaß, besonders in ganz langsamen Saben, nicht zu verracken, muß sich der Clavierspieler huten, daß er beyde Hande nicht zu hoch oder ungleich aufhebe; und daß er die accompagnirenden Noten, als: Viertheile oder Uchttheile nicht zu kurz anschlage, und die Hande zu geschwind vom Claviere abziehe. Denn wenn er die Hande langer in der Höhe, als auf dem Claviere halt; so verliert er den Vortheil, die Zeit ben einer jeden Note richtig abmessen zu können. Macht er aber mit den Handen eine gleiche Vewegung, so daß er dieselben eben so lange in der Höhe halt, als er sie auf dem Claviere liegen läßt; so theilen sich ben

ben den Viertheilen, die Achttheile, und ben den Achttheilen, die Sechsgehntheile, richtig und ohne vieles Nachdenken von sich selbst ein: auch bekommen die Noten dadurch einen unterhaltenen Klang, und das Instrument wird angenehmer. Da hingegen, wenn diese nicht bevbachtet wird, die Senten durch den geschwinden Rückfall der Federn, an dem ersoderlichen Schwunge zu zeitlich gehindert werden: und also der natürsliche Ton, so im Instrumente liegt, nicht so wie er soll heraus kommen kann. Nicht zu gedenken, daß auch widrigenfalls unter dem Staccato und andern Noten fein Unterschied bleiben würde. Bey einem Sostenusto aber, mussen die Finger ganz die zur folgenden Note liegen bleiben.

31. 0.

Wenn in einem Abagio, ben einem Einschnitte, beyde Stimmen pausiren, und die Oberstimme, mit einer Noteim Ausschlage des Tacts, allein anzusangen hat, die folgende Note im Niederschlage aber eine Quarte, Quinte, Serte, oder Septime höher steht, allwo der Solosspieler Frenheit hat, eine willküprliche Auszierung anzubringen: so muß der Begleiter, dessen erste Note, ben solchen Fällen, gemeiniglich erst mit dem Niederschlag wieder ansängt, so lange warten, bis die Oberstimme die Note im Niederschlage berühret; und darf sich im Zeitmaaße nicht übereilen: weil solches ben dergleichen Fällen, nicht nach der Strenge genommen wird. Hat aber die Hauptstimme Bindungen, oder soust haltende Noten, der Baß aber Bewegungen darunter: so muß der Accompagnist das Zeitmaaß nach der Strenge bevbachten; und sindet hiersben fein Nachgeben statt: weil der Solospieler verbunden ist, sich mit den Auszierungen nach dem Basse zu richten.

32. S.

Was bisher gesaget worden, geht hauptsächlich das Adagis an. Ob nun wohl, in geschwinden Stücken, nicht alles nach der Strenge, die ben dem Adagis ersodert wird, besbachtet werden kann: so kann doch das meiste von dem, was zu der Discretion und dem Ausdrucke gehöret, auch ben dem Allegro angewendet werden. Hauptsächlich aber kömmt es ben dem Allegro darauf an: daß der Accompagnist das Zeitmaaß nach der größten Strenge halte, und sich weder schleppen lasse, noch eile; daß er in der linken Hand eine Fertigkeit besiße alles deutlich und rein zu spiesten: wozu überhaupt die Instrumentalmusik vortheilhafter ist als die Singmusik: weil ben dieser nicht so viel Fertigkeit und Feuer, als ben jener ersodert werden kann; daß er, wenn viele Achttheile auf einem Tone

vorkommen, dieselben mit der linken Sand alle anschlage; nicht aber, wie einiae aus unzeitiger Bequemlichkeit zuweilen, absunderlich ben Singstuden, thun, eine anschlage, und dren ober wohl gar sieben borben ftreis chen laffe; bag er mit ber rechten Sand gelaffen und befcheiben berfahre: baß er weber gar ju bollftimmig, noch die hauptstimme mit fpiele; baß er nach furgen Paufen Die Sande nicht zu boch aufbebe: benn bierdurch kann das Zeitmaaß leicht berrucket werden; weswegen er mit der rechten Sand den Accord zur folgenden Note, anstatt der borbergebenden furzen Pause anschlagen fann (\*); daß er mit der rechten Sand nicht solche geschwinde Bewegungen mache, wodurch er zum Idgern verleitet werden fann, und ber Solospieler an feiner Geschwindigfeit verbindert mird; baß er die durchgebenden Noten nicht mit vielen Stimmen belade; daß er Das Piano und Forte ju rechter Zeit ausdrucke; daß er Die Bagnoten in ihrer Lage, und die Intervalle fo, wie fie gefest find, fpiele; auch ben benselben nichts gusebe; daß er endlich, in Ansehung ber Starte und Schwäche, sich nach ber Starte ber haupstimme richte. eine Rlote, fo muß er, wenn biefelbe in der Tiefe fvielet, besonders in Molltonen, das Accompagnement febr maßigen.

(\*) Dieses versteht sich nur von blos begleitenden Noten. Wenn aber der Hauptsasse einer Fuge oder eine andere Nachahmung im Ausschlage des Tactes ansängt, so würden diese verdunkelt werden, wenn man über der vorhergehenden Pause den solgenden Accord anschlagen wollte. Ben solchen Umständen thut es bessere Wirkung, wenn man den Hauptsah, durch die Octave höher, mit der rechten

Hand verdoppelt; als wenn man ihn vollstimmig accompagniret.

33. 🔇

Ben einem Recitativ so auswendig gesungen wird, geschieht dem Sänger eine große Erleichterung, wenn der Accompagnist die ersten Tone desselben ben einem seden Einschnitte voraus nimmt, und ihm, so zu sagen, in den Mund leget; indem er nämlich erstlich den Accord durch eine geschwinde Brechung ansschlägt, doch so, daß des Sängers erste Note, wo möglich, in der oberssten Stimme liege; und gleich darauf ein Paar der nächsten Intervalle, die in der Singstimme vorkommen, einzeln nachschlägt; s. Tab. XXIII. Fig. 5. Dieses kömmt dem Sänger, so wohl wegen des Gedächtnisses, als auch wegen der Intonation, sehr zu statten. Was sonst nuchim Recitativ zu bemerken, und im Accompagnement überhaupt zu beobachten ist, wird in dem folgenden Abschnitte weitläuftiger gezeiget werden.



# Des XVII. Hauptstücks

# VII. Abschnitt.

# Von den Pflichten welche alle begleitenden Instrumentisten überhaupt in Acht zu nehmen haben.

#### Ι. δ.

oll ein Orchester recht gute Wirkung thun: so mussen nicht nur alle Mitglieder besselben mit guten und reinen Instrumenten versehen sen; sondern sie mussen dieselben auch richtig und gleichlautend einzustimmen wissen.

2. 6.

Es könnte für einen Ueberstuß angesehen werden, wenn ich wegen der Stimmung der Bogeninstrumente einige Erinnerungen mache: denn was scheint leichter zu seyn, als ein mit vier Seyten bezogenes Instrument in Quinten reiu zu stimmen? da sa Gebor natürlicher Weise eher das Intervall der Quinte, als die übrigen, begreisen lernet. Deffen ungeachtet lehret es die Ersahrung, daß, wenn auch einige ersahrene Violinisten, oder andere Instrumentisten, sich in diesem Stücke ihrer Pflicht gemäß verhalten; bennoch der meiste Theil, entweder aus Unwissenheit, oder aus Nachlässigkeit, dawider handelt: so daß, wenn man, ben einem zahlreichen Accompagnement, die Instrumente einzeln unterssuchen sollte, man sinden würde, daß nicht nur sast ein jedes Instrument in sich selbst unrein gestimmet seyn, sondern auch deters nicht zwey oder drey mit einander übereinstimmen würden: welches aber, an der guten Ausnahme der Musit überhaupt, eine große Hinderniß zu wege bringt.

#### 3· §.

Der babon Beweis berlanget, ber ftelle fich einen geschiften Clavierspieler bor, wenn er auf einem berftimmten Inftrumente svielet; und bemerke, ob die Unreinigkeit ber Stimmung einem feinen mufikalischen Gebore nicht mehr Beleidigung anthun wird, als ihm bes Spielers gute Alrt zu fvielen Veranugen erwecket. Befchieht nun diefes ben einem eingigen Inftrumente, wo die Berboppelung der Tone nur aus zweenen Ginflangen und bochstens zwoen Octaven besteht; mas fur eine uble Wirfung muß es nicht ben einer zahlreichen Dufie thun, wo ber Ginklang fo vielmal perdoppelt wird, wenn die Instrumente nicht mit einander übereinstimmen. Es ift zwar mabr, daß ein feber von ben Bogeninftrumen. tiften fein Instrument nach dem Bebore wielet, und die Ringer nach Befallen, hober ober tiefer feben kann: allein die unreine Stimmung wird boch bann und wann burch die blogen Senten, welche man nicht zu al. Ien Beiten bermeiben kann, besonders die tiefesten, auf einem jeden In-Arumente berrathen. Uberdieses ift zu vermutben, daß dersenige, melcher fich fo leichtsinnig gewöhnet, fein Instrument selten recht rein au ftimmen, auch nicht bermogend sen, baffelbe recht rein zu frielen: weil immer aus einem Ubel das andere entspringt. Ware auch ein Biolinift geschift genug, burch Bersetung ber Sande alles zu spielen, ohne die blogen Senten zu berühren: fo fann er boch nicht bermeiden, Die Quintenspringe mit einem ginger zu greifen. Sind nun bie Senten an und für fich nicht rein gestimmet: fo bleiben biefe Quintensprunge, in geichwinden Studen, gleichfalls unrein.

#### 4. §.

11m die Vivline recht rein zu stimmen, halte ich dafür, daß man nicht übel thun würde, wenn man sich nach der Regel richtete, die ben Stimmung des Claviers beobachtet werden muß, nämlich: wenn man die Quinten, nicht, wie geschieht, ganz rein, oder wohl gar über sich schwebend, sondern vielmehr unter sich schwebend stimmete: damit die bloßen Seyten alle mit dem Claviere übereinträfen. Denn sofern man die Quinten alle scharf und rein stimmen will: so solget natürlicher Weisse, daß von vier Seyten nur eine mit dem Claviere gleichlautend ist. Stimmet man aber das Azum Claviere rein, und läst das Ezum Azim wenig unter sich, das D zum A, und das Gzum D aber, über sich schweben: so werden beyde Instrumente gegen einander übereinstimmen.

Von den Pflichten aller Accompagnisten überhaupt. 241

Doch will ich diese Mennung nicht als eine Regel, sondern nur zum weistern Nachdenken gegeben haben.

5. §.

Die Blasinstrumente konnen, ben warmer Witterung, ein wenig tiefer als die Biolinen einstimmen; weil sie sich in wahrendem Blasen erhohen: da hingegen die mit Seyten bezogenen Instrumente, sich durch die Warme erniedrigen.

6. §.

Der Ton, in welchem die Orchester ju ftimmen pflegen, ift nach Beschaffenheiten ber Orte und Zeiten immer febr verschieden gewesen, Der unangenehme Chorton bat einige Sahrbunderte in Deutschland geberrichet, welches die alten Orgeln sattsam beweisen. Man bat auch die übrigen Inftrumente, als: Biolinen, Baggeigen, Dofaunen, Rloten a bec, Schallmenen, Bombarte, Trompeten, Clarinetten, u. f. m. darnach eingerichtet. Rachdem aber die Rrangofen, nach ihrem angenehmen tiefern Tone, die deutsche Querpfeife in die Riote traversiere, die Schallmen in den Soboe, und den Bombart in den Baffon bermanbelt hatten; bat man in Deutschland auch angefangen, ben boben Chore ton mit dem Rammertone zu berwechseln: wie auch nunmehro einige ber Berühmtesten neuen Orgeln beweisen. Der benezianische Con ift ifiger Reit eigentlich der bochfte, und unserm alten Chortone fast abulich. romische Ton war, bor etlichen und zwanzig Jahren, tief, und bem Da-Unibo aber fanat man an, den Parifer Ton bem berifer Tone aleich. negianischen fast gleich zu machen.

7. §.

Die Verschiedenheit des Tones in welchem man stimmet, ist der Mussself schr schädlich. Ben der Sungmusik verursachet er die Unbequemlichskeit, daß die Sänger diesenigen Arien, die an einem Orte, wo die Stimmung hoch ist, für sie gemacht waren, an einem andern Orte, wo man tief stimmet, und umgekehrt, die Arien, die nach einer tiesen Stimmung eingerichtet sind, an einem Orte, wo die Stimmung hoch ist, kaum brauchen können. Es ware daher sehr zu wünschen, daß an allen Orten einerlen Ton ben der Stimmung eingeführet werden möchte. Es ist nicht zu läugnen, daß der hohe Ton viel durchdringender ist, als der tiese: er ist aber dagegen ben weitem nicht so angenehm, rührend, und prächtig. Ich will eben nicht die Parthen von dem ganz tiesen französisschen Kammertone nehmen; ob er gleich für die Flöte traversiere, den

Soboe, ben Baffon, und einige andere Instrumente ber bortheilhaftefte ift: ich kann aber auch ben gang boben venezignischen Con nicht billigen; weil die Blasinstrumente in demselben allzu widrig klingen. desmegen den deutschen sogenannten U - Rammerton, welcher eine fleine Terze tiefer ift, als ber alte Chorton, fur den besten. Denn dieser ift weber zu tief, noch zu bod), sondern das Mittel zwischen dem franzosischen und benegianischen : und in diesem konnen sowohl die mit Senten bezogenen, als die Blasinstrumente, ibre geborige Wirkung thun. bobe Ton wurde machen, daß obaleich die Rigur der Instrumente bliebe, doch endlich aus der Flote traversiere wieder eine Querpfeife, aus dem Hoboe wieder eine Schallmen, aus der Bioline ein Biolino piecolo, und aus dem Baffon wieder ein Bombart werden murbe. Die Blasinstrumente, welche doch eine fo besondere Bierde eines Orchesters find, wurden hiervon den größten Schaden haben. Dem tiefen Tone haben sie eigentlich ihren Ursvrung zu banken. Wenn nun bornehmlich die Soboen und Bassone, welche zum tiefen Tone gemacht worden, durch Bers furzung der Robre und Effe in die Sobe gezwungen werden muffen; fo werden fie, durch diese Berfurzung, durch und durch falfd). ben geben auseinander, und ber unterfte Ton einer Octabe wird tiefer, ber oberfte aber hober: fo wie im Gegentheile ben allauweiter Ausziehung bes Robres und Berlangerung des Effes, die Octaven zusammen geben, und der unterste Ton bober, der oberste aber tiefer wird. Es hat damit eben die Beschaffenheit wie mit der Rlote, wenn man den Pfropf dersels ben entweder allzutief einstecket, oder allzuweit auszieht. ften Salle geben die Octaben, auf oben gemeldete Beife auseinander; im zwenten aber, geben fie fich zusammen. Man konnte zwar allenfalls fleinere und engere Inftrumente, jum Bortheile bes hoben Tones, berfertigen laffen: allein die meiften Inftrumentmacher arbeiten nach ihrem einmal angenommenen, nach dem tiefen Cone eingerichteten Modelle; und die weniasten wurden im Stande fenn, die Mensur nach geborigem Berhaltniß fo zu berfungen, daß das Inftrument zwar boch murde, doch aber auch feine Reinigkeit behielte. Beriethe auch endlich eins und bas andere, fo mare boch noch die Frage, ob die obgemeldeten Inferumente, wenn sie auf den hoben Con eingerichtet find, noch eben die Wirkung thun murden, welche fie thun, wenn fie ben ihrem alten ihnen eigenen Maabe bleiben? Die Partheylichkeit für ein Instrument ift zwar an sich felbit gut; aber nur fo lange, ale fie ben andern Inftrumenten nicht jum Schaden

# Von den Pflichten aller Uccompagnissen überhaupt. 243

Schaben gereichet. In einigen Theilen Welschlands liebt man die obengedachte Erhöhung des Tones. Denn in diesem Lande werden die Blaszinstrumente weniger als in andern Ländern gebrauchet: und folglich hat man davon nicht einen solchen guten Geschmack, als von andern Dinzgen in der Musik. In Rom wurden einsmals die Blasinstrumente aus der Kirche verbannet. Ob nun vielleicht der unangenehme hohe Ton, oder die Urt sie zu spielen daran Ursache gewesen, lasse ich dahin gestellet senn. Denn obgleich der römische Ton tief, und für den Hoboe vortheilhaft war: so spieleten doch damals die Hovvisten auf solchen Instrumenten, die einen ganzen Ton höher stunden, und mußten folglich transponiren. Allein diese hohen Instrumente thaten, gegen die übrigen tiefgestimmeten, eine solche Wirkung, als wenn sie deutsche Schallmenen wären.

3. 6.

Wegen des Reingreifens der Cone auf den Bogeninstrumenten. und sonderlich der Bioline, kommt sehr viel auf ein autes musikalisches Dieses aber kommt nicht bon der Natur allein ber ; sondern es muß aud, burch die Erkenntnis des Verhalts der Tone, zuwege ges Bracht werden. Mancher empfindet, durch das angebobrne Gebor, wenn ein anderer falich spielet: wenn er aber eben benfelben Rebler felbft begebt. wird er es entweder nicht gewahr, oder er weis fich nicht zu belfen. Das beste Mittel, sich aus Diefer Unwiffenheit zu reiffen, ift bas Monochord ober der Rlangmeffer. Aluf Diejem fann man die Berhaltniffe der Tone am allerdeutlichsten erkennen lernen. Es ware beswegen nothig, bag nicht nur ein jeder Sanger, fondern auch ein jeder Inftrumentift. fich diefelben befannt machte. Er wurde badurch die Erfenntniß der Subsemitone viel zeitlicher erlangen, und viel eber lernen, daß die mit einem b bezeichneten Cone um ein Romma hober fenn muffen, ale bie. welche ein Kreug bor fich baben : da er fich, ohne diefe Ginficht, nur allein auf das Webor, welches doch betrüglich ift, verlaffen muß. fächlich wird diefes bon den Bioliniften und dergleichen Bogeninstrumentis ften erfodert; als denen, wegen Sepung ber Finger, feine Grangen, wie den Blasinstrumentisten, geset werden konnen. Es murbe auch mancher in der Sobe reiner fpielen; wenn er mußte, daß auf einer Sente, bom Unfange bis in die Sobe, die Tone nicht in einerlen Weife. fondern immer verjunget, nämlich näher und näher an einander liegen. Bum Beweis: Die Sente wird auf der Beige wie auf dem Monochorde in zweene Theile getheilet: ba benn die erfte Salfte babon die Octabe angiebt. Theilet man die zwente Halfte davon wieder in zweene Theile, so giebt der erste Theil davon noch eine Octave hoher an: und so verhalt es sich mit dem Reste der Sente, bis an den Steg. Wollte man nun in der zwenten Octave die Finger eben so weit aus einander segen, als in der ersten; so wurde ben einem seden Tone, anstatt der Secunde, die Terze hervor kommen. Es folget also hieraus, daß die Versüngung, nach dem ersten Tone, in gehörigem Verhaltnisse ihren Ansang nehmen, und so, bis zum Ende der Sente, fortsahren, sotzlich das Instrument mit vieler Beurtheilung gespielet werden musse.

9. \$.

Wenn die eigentlichen Subsemitone borkommen, das ift, wenn ein durch das b erniedrigter Ton, sich in den nachst darunter liegenden durch das Rreuz erhöheten, ober ein durch das Rreuz erhöheter, fich in den nachst darüber liegenden durch das b erniedrigten Ton vermandelt, f. Tab. XXIII. Rig. 6. und 7: fo ift zu merken, daß, wie schon im boris gen & gedacht worden, der Son mit dem Rreuge, gegen den mit dem b. um ein Romma tiefer fenn muß. Bum Erempel B mit bem Rreuze, muß ein Romma tiefer fenn als 21 mit bem b. Wenn biefe gwo Noten an einander gebunden sind, f. Tab. XXIII. Rig. 6. fo muß der Finger ben dem auf das b folgende Rreuze, etwas zuruck gezogen werden: fonft murde die große Terze gegen die Grundstimme zu boch fenn. Rolat aber auf bas Rreuz ein b. f. Rig. 7. fo muß ber Ringer ben ber Rote mit bem b um fo viel binauf ruden, als man ibn ben dem borbergebenden Erempel jurud gieht: wie bier in ber Oberstimme bom G mit bem Rreug ins 2 mit bem b; in ber zwenten Stimme bom E mit bem Rreuze ins R; und in ber Grundstimme, bom C mit dem Rreuze ins D mit dem b, angebracht werden muß. Gben diefes ift auf allen Inftrumenten zu beobache ten: bas Clavier ausgenommen; als auf welchem man die Bermanbelung ber Subsemitone nicht angeben kann, und welches beswegen eine gute Temperatur baben muß, um ju benden erleidlich ju flingen. instrumenten geschieht diese Beranderung durch ben Unsag, namlich : auf der Ridte wird der Ton durch das Auswartsdreben erhobet, und burch das Einwartsbreben erniedriget. Auf dem Boboe und dem Baffon, geschieht die Erhöhung des Tones, durch tieferes Ginschieben bes Robres in den Mund, und festeres Budrucken der Lippen; Die Erniedrigung aber, durch Buruckziehung bes Robres, und Nachlassung ber Lippen.

Wenn ein Orchefter gut fenn foll, muß es fich eines guten, und eis nem jeden Stucke, in feiner Urt, und nach feinen Gigenschaften gemagen Bortrage, befleißigen. Das Stuck fen luftig ober traurig, prachtig oder scherzend, frech oder schmeichelnd, oder wie es sonst senn mag; fo muß es in der Leidenschaft, welche es ausbruden foll, borgetra-Sat man eine concertirende Stimme zu begleiten, fo muß ein jeder Accompagnift, fich, in allen Rallen, nach dem Bortrage des Concertiften richten, und an allen Umftanben Theil nehmen. Daben feine Partbenlichfeit berrichen; daß man des einen feine Arbeit aut. bes andern feine Arbeit schlecht ausführen wollte: fondern ein jeder muß alles was ihm borgeleget wird, es fen gefetet bon wem es wolle, mit eben bem Gifer auszuführen suchen, als wenn es feine eigene Arbeit mare; will er anders nicht den, einem Mufitus fo rubmlichen, Charafter eines ehrli-Mannes berlaugnen.

II.

Bas zu Erlangung eines guten Vortrags überhaupt erfobert wirb, fann aus dem XI hauptstucke, mit mehrerm erseben werden. Die Urt ber Bogenstriche, Die ein jedes Stuck erfodert, wird im II Abschnitte Dieses hauptstude erflaret: weil doch benm Accompagnement auf Die Bogeninstrumente bas meifte ankommt.

Micht nur ein jedes Stuck und eine jede Leidenschaft insbesondere. fondern auch der Ort und die Absicht einer Musif, geben dem Bortrage berfelben gewiffe Regeln und Ginschrankungen. 3. E. Gine Rirchenmufit erfodert mehr Pracht und Ernfthaftigfeit, als eine theatralifche, melche mehr Frenheit julaft. Wenn in einer Rirchenniufif, bon bem Componiften, einige freche und bigarre Bedanken, fo fich in die Rirche nicht wohl schicken, mit follten senn eingeflochten worden: so muffen die Accompagniften, besonders aber die Bioliniften, dabin trachten, daß folche burch einen bescheidenen Bortrag, fo viel moglich, vermantelt, gezahmet, und faufter gemacht werden mogen.

13.

Ein auter und der Sache gemäßer Bortrag, muß fich aber auch bis auf die komische Musik erstrecken. Gin Swischenspiel, (Intermezzo) welches eine Caricatur, ober das Gegentheil bon einer ernfthaften Singmufit borftellet, und mehr aus gemeinen und niedrigen, als ernithaften Gedanken von dem Componisten verfertiget wird, auch keine andere Albssicht, als die Critik, und das Lachen zum Grunde hat, muß, wenn es seinen Zweck erreichen soll, von den begleitenden Stimmen, zumal in den lächerlichen Arien, nicht wie eine ernsthafte Oper, sondern auf eine niedrige, und ganz gemeine Art accompagniret werden. Ein gleiches ist ben einem Ballet von gemeinem Charakter zu beobachten: weil, wie schon gesaget worden, das Accompagnement, nicht nur an dem Ernsthaften, sondern auch an dem Komischen, Antheil nehmen muß.

14. 0

Der Bortrag muß aber nicht allein gut, und jedem Stude gemaß; fondern auch ben allen Mitgliedern eines guten Orchesters gleich und übereinstimmend fenn. Man wird einraumen, daß eine Rede bon dem einen mehr Gindruck als bon dem andern machet. Wollte man eine deutsche Tragodie, in welcher lauter Perfonen, die in eben demfelben Lande ge= bobren find, borkamen, mit Leuten borftellen, deren Mundart unterfchieben ware, als: Bochbeutsch, Riederdeutsch, Desterreichisch, Schwabifd), Tyrolifd, Schweißerifch, u. f. w. fo murde folder Unterschied der Aussprache auch die allerernsthafteste Tragodie lacherlich machen. ber Musik hat es fast eine gleiche Bewandtnis, wenn ben folder ein jedes Mitglied feine befondere Art zu fpielen bat. 3. E. Wollte man ein Dr= chefter aus folden Versonen zusammen fegen, beren einige nur nach italianifdem, andere nur nach frangofischem Beschmade, andere außer Dies fen benden Arten fvieleten: fo murde, wenn auch ein feder in feiner Art gefchift genug ware, boch die Ausführung, wegen der Berichiedenbeit bes Bortrages, eben dieselbe Wirkung thun, welche oben bon der Eragobie gefagt worden. Ja ber Schade murde noch biel arober fenn: weil ben ber Tragodie boch nur einer nach dem andern redet; ben der Musik aber, die meifte Beit, von allen zugleich gespielet wird. Man glaubet oftmale, daß, wenn nur die Sauptimme mit geschiften Leuten besetet fen, es mit den übrigen nicht biel ju fagen habe. Wie aber ein wenig Effia auch den besten Bein berdirbt: alfo geschieht es auch in der Musik; wenn nur einige Stimmen gut, die andern aber, und follte es auch nur eine einzige fenn, schlecht gewielet werben.

15. \$.

Ein seder Concertist muß, wenn er eine Nipienstimme spielet, seiner Geschifflichkeit, die er im Concertiren und im Solospielen besißet, auf gewisse Alrt entsagen; und sich aus der Frenheit, die ihm, wenn er allein herbor-

berborraget, erlaubet ift, ju ber Zeit, wenn er nur accompagniret, fo Bu fagen in eine Sflaberen berfegen. Er barf alfonichte bingufugen, mas irgend nur die Melodie verdunkeln konnte: besonders, wenn eben dieselbe Stimme mehr als einmal befeßet ift. Widrigenfalls wurde er eine große Bermirrung in ber Melodie anrichten. Denn es ift nicht möglich, baß einer zu allen Beiten bes andern Bedanten errathen tonne. 3. G. Es machte einer nur einen Borfchlag, ber nicht geschrieben ware, und ber andere fvielte die Note fimpel: fo murde dadurch eine uble Diffonang, obne Borbereitung und Auflosung, jum Borscheine fommen, und das Gebor, befonders in langfamen Stucken, febr beleidigen. Wollte einer Die gefchriebenen Borichlage nicht nach ihrem gehörigen Zeitmaaße fpielen, fondern die langen furd, oder die furgen lang machen; fo murde foldes, mes gen berer die mit ihm frielen, eine eben fo uble Wirfung thun. Ritornelle bornehmlich muß er ohne allen willführlichen Busas ausführen. Diefer Bufat fteht nur dem Concertiften fren. Ginige haben die uble Bewohnheit, ichon im Nitornell zuweilen allerhand Alfanzerenen anzubringen; und bergeffen barüber wohl gar die Noten recht zu lefen. beschließen absonderlich die Urien mit einem vollstimmigen Briffe, wo feiner fenn foll. Diefes icheinen fie den Bierfiedlern abgelernet au baben. Noch schlimmer ift es, wenn sie unmittelbar nach bem Schluffe ber Arie, ein Paar bloge Senten auf der Bioline anstreichen. Wenn nun g. E. Die Arie aus bem Es dur geht, und fie probiren gleich darauf E und A; fo fann man fich borftellen, was es fur schone Wirkung thue.

#### 16. S.

Da nun foldbergestalt Die Schonbeit eines Orchesters hauptsächlich barinne besteht, daß die Mitglieder beffelben alle einerlen Urt zu wielen haben; da von dem Unführer deffelben unumganglich eine gute, und jedem Stucke gemage Urt ju fvielen, erfobert wird : fo liegt es auch einem jeden Mitgliede des Orchesters ob, sich in diesem Falle nach dem Unführer gu richten, feiner Unweisung nicht ju widerftreben, und es fich fur feine Schande zu achten, wenn man fich einer bernunftigen und nothigen Subproination, ohne welche feine gute Dufit besteben fann, unterwerfen Man wird felten ein feit vielen Jahren eingerichtetes Orcheffer finden, welches nicht sowohl aus guten als aus schlechten Leuten besteben follte: wie man am beften wahrnehmen fann, wenn man, um ein flein Concert au balten, wechselsweise nur einen Theil babon aussuchet. finden

finden fich sowohl alte ale junge Leute barunter. Beber bas Alter noch Die Jugend ber Mitglieder macht ein Orchester aut: fondern die aute Aucht und Ordnung, in welcher fie fich befinden. Es fann ein alter Rivienift. menn er anders noch gute Rrafte bat, und unter einer guten Unfubruna erzogen worden ift, beffere Dienfte leiften, als mancher junger, welcher biels leicht mehr Bermogen Schwierigkeiten auszuführen, aber weniger Erfahrung befist; und baben nicht folgsam ift, sich ber geborigen Subordingtion zu unterwerfen. Deftere pflegen sowohl die Alten, wenn fie unter einer ichlechten Unführung erzogen worden find, ale die Jungen, wennt fie fich auf ihre Kertigkeit im Spielen zu viel einbilben, widerspenftig gu fenn: Diefe, wegen ihrer vermennten Befdiflichkeit; jene aber aus Bor= urtheil, ober megen des Vorzugs der Jahre. Die Altenmennen ofters, es geschäbe ihnen zu biel, wenn sie fich einem Unführer unterwerfen follen. ber nicht fo reich an Jahren ift, als fie: Die Jungen aber bilben fich ein, eben fo viel Gefchiklichkeit ju besiten, ale ju einem Unführer erfobert mirb: ungeachtet der Pflichten, die einem guten Unführer obliegen, nicht wenig find. Wie fann aber ein Orchester bestehen, oder gunehmen, wenn unter beffelben Mitgliedern, anstatt harmonirender und biegfamer Bemuther, meiftentheils nur Wiberfpenftigfeit, Reid, Sag, und Ungehorsam berrichet. 280 bleibt da der gleiche und übereinstimmende Bortrag, wenn ein jeder feinem eigenem Ropfe folgen will?

#### 17. §.

Bur Beforberung bes übereinstimmenben Bortrage bienet noch eine Regel, Die einem jeden, der ein auter Musikus, und ins besondere ein gefchifter Accompagnift werden will, anzupreifen ift: Es muß fich, fo lan= ae als er ein musikalisches Stud auszuführen bat, ber Berftellungskunft befleißigen. Diese Berftellungskunft ift nicht nur erlaubt; fondern fo gar bochftnothig, und thut in ber Sittenlebre feinen Schaben. bemubet, im gangen Leben, feiner Leibenfchaften, fo viel ale moalich ift. Meifter zu fenn; bem wird es auch nicht schwer fallen, sich wenn er fpielen foll, allezeit in ben Uffect, welchen bas auszuführende Stud berlan-Misdenn wird er erft recht gut, und gleichsam allezeit get, au feken. aus der Seele fpielen. Denn wer diefe lobliche Berftellungskunft nicht versteht, der ift noch fein mahrer Musikus; sondern nicht besser als ein gemeiner Sandwerfer: wenn er auch alle Contrapuncte aus dem Grunde berffunde; ober auf feinem Inftrumente alle mogliche Schwierigkeiten gu ivielen

# Von den Pflichten aller Accompagnissen überhaupt. 249

fpielen wußte. Mancher aber übet leider die verbothene Berstellungskunft im gemeinen Leben sehr häufig, die erlaubte ben der Musik aber, nur sehr felten aus.

#### 18. §.

Ein rechtschaffener Musikus muß nicht eigensinnig, und auf seinen Rang nicht allzusehr erpicht seyn. Z. E. Ein geschikter Biolinist hat sich keisneswegs zu schämen, wenn er im Fall der Noth etwan eine zwehte Bioline, oder gar die Bratsche spielen mußte. Denn diese erfodern in ihrer Art, und ben manchen Stücken, eben sowohl einen geschikten Ausführer, als die erste Bioline. Den besten und gründlichsten Rang giebt einem brasen Musikus seine Geschiklichkeit: und diese kann er ben dem einen sowohl als ben dem andern zeigen.

#### 19. §.

Die genaue Ausbruckung des Rorte und Piano (\*), ift eines ber ndtbiaften Stucke in der Ausführung. Die Abwechselung bes Viano und Korte ift eines ber bequemften Mittel, nicht nur die Leidenschaften beutlich borzustellen; fondern auch Licht und Schatten in ber Mufit zu Wenn foldes in geborigem Berbaltniffe, und zu rechter Beit, bon einem jeden beobachtet murbe: fo mochte manches Stuck ben ben Ruborern eine beffere Wirkung thun, ale oftere nicht geschiebt. Manfoll. te glauben das nichts leichter fen, als nach Auzeige zweener Buchftaben. ftart ober fdymach ju fpielen. Dennoch wird diefes fo wenia in Ucht aenommen, daß ben manchem ofters noch eine mundliche Erinnerung bes wegen nothig mare. Allein ba ein ziemlicher Theil ber fogenannten Jonfunftler felbit, wenig Empfindung und Befallen an der Dufif bat, fons bern biefelbe nur treibt, um babon Unterhalt zu haben: fo mird folglich öfters, weder mit Luft, noch mit gehöriger Aufmerksamkeit gespielet. Eine gute und bernunftige Subordination konnte Diesem Uebel viel abbelfen : denn wo diefe fehlet, da bleibt ein Orchefter, wenn fich auch noch fo biele geschifte Ceute barunter befanden, boch allezeit mangelhaft.

(\*) Es ist bekannt, daß man die Wörter: forte und piano entweder abgekürzet, oder auch nur den ersten Buchstaden davon, als: f. und p; und anstatt fortisss simo und pianissimo zweene Buchstaden: fs. und pp. zu den Noten, welche stark oder schwach gespielet werden sollen, seßet: auch wohl, wenn der Ton noch mehr verstärket oder gemäßiget werden soll, noch ein f oder p hinzusüget, nämtich: fss. ppp. Ferner werden dem Forte und Piano nach Besinden zuweilen noch andere Wörter, als: messo, (halb.) poco, (wenig.) meno, (wenis

ger,) piu, (mehr,) voran, ober einige, als: affai, nachgesebet. Diese Benworter nun fonnen nicht mit einem einzelnen Buchstaben ausgebrücket werben; weil mezzo und meno, poco und piu, einerlen Anfangsbuchstaben haben, und man folglich Verwirrung anrichten murbe. Doch pflegt man, wenn nur ein m aefeset wird, immer meggo barunter zu verstehen, welches üblicher ift als bie an-Da nun der Raum, welchen biefe verdoppelten Buchstaben, und biefe Mebenworter einnehmen, sich über mehr als eine Note erstrecket; fo fraget fich. welcher Buchstab eigentlich berjenige fenn foll, so die erste von benen stark ober schwach zu spielenden Noten andeutet. 3. E. Man schriebe piano assal, ober poco forte: nach welchem Buchstaben foll man sich nun richten, um ben ber rechten Note, mit ber erfoberten Starte ober Schwache anzufangen? Wollte man im Schreiben biefes zur Regel fegen, baf allezeit ber erste Buchstab von ben Bortern forte und piano, folglich bas f, ober bas p, unter ober über biejenige Note geschrieben murbe, welche stark ober schwach zu spielen ist: so murbe man baburch aller Zwendeutigkeit zuvorkommen; bas f ober p mag nun verdoppelt wer= ben, indem man fich alebenn nach bem erften f ober p richtet; ober aber ein Mebenwort hinter ober vor sich haben.

20. **§**.

Das Rorte und Viano muß niemals aufe außerste getrieben werden. Man muß die Inftrumente nicht ftarter angreifen, als es ihre Ratur leis Det: denn dieses murde, jumal an einem fleinen Orte, wo die Buborer nabe fteben, bem Bebore febr unangenehm fallen. Man muß vielmehr allezeit noch ben Bortbeil übrig zu behalten suchen, noch ein Fortiffimo oder Vianistimo, wenn es nothig mare, ausdrucken zu fonnen. Dieses oftere unbermuthet borkommen : um eine Dote, wenn auch nichts Daben geschrieben steht, entweder zu erheben, oder zu mäßigen. man nun allezeit in ber großten Starte oder Schmache gefpielet: fo murde dieser Bortbeil berlohren geben. Zugeschweigen, daß zwischen bem Kortiffimo und Pianiffimo mehrere Stufen ber Dagigung fich befinden. als man mit Worten ausbruden fann; und welche nur bermittelft ber Empfindung und Beurtheilung, aus dem Vortrage eines guten Concertiften erkannt, und fodann mit Discretion ausgeubet werden muffen Das Fortiffimo, ober die großte Starte des Tones, fann am füglichften mit dem unterften Theile bes Bogens, und etwas nahe am Stege; bas Vianissimo, oder die außerste Schwache bes Tones aber, mit der Spike bes Bogens, und bom Stege etwas entfernet, ausgeübet werden.

21. S.

Um bas Forte und Piano recht auszubrucken, muß man auch bestrachten, ob man an einem großen Orte, wo es schallet, oder an einem kleinen,

#### Don den Pflichten aller Accompagnisten überhaupt. 254

fleinen, jumal tapezirten Orte, wo ber Ton gedampfet wird, accompaanire; ob die Ruborer entfernet oder nabe fenn; ob man eine fchmache oder eine frarke Stimme begleite; und endlich ob die Ungabl der accompagnirenden Instrumente, ftart, mittelmäßig, ober gering fen. einem großen Orte, wo es schallet, muß man nach einem ftarken und rauichenden Tutti, ein darauf geschwind folgendes Pianv nicht allguschmach fpielen: weil es fonft durch den Nachschall murde berschlungen werden. Sofern aber bas Diano eine Weile anbalt; fann man ben Ton nach und nach mäßigen. Wo diefer Umftand nicht borhanden ift, da thut man beffer. wenn man bas Diano, ben ber Notewo es geschrieben ift, aleich so nimmt mie es fenn foll. Wenn aber auf das Piano ein Forte folget, fo fann man die erfte Note davon etwas ftarter fpielen als die folgenden. Ben Bealeitung einer schwachen Stimme, muß bas Piano etwas schwacher fenn, als ben einer frarken; im Allegro nehme man es schwächer als im Aldagio; in ben boben Tonen oder auf den dunnen Senten ichwacher als auf den bie Wenn in einem Concert, fonderlich wenn es ein Rlotenconcert ift, unter dem Golo ein Forte borkommt : jumal wenn die Rlote nicht in der Sobe, sondern in der Tiefe spielet; so muß folches nur als ein Mesno forte ausaeführet werden: wie denn überhaupt eine Rlote, fo wie eine iede ichwache Stimme, mit bieler Magiauna begleitet werden muß. kommt nur darauf an, daß ein jeder Accompagnist Achtung gebe, ob er Die concertirende Stimme felbst bore. Ift diefes nicht, fo fann er leicht merken, daß das Accompagnement zu ftark fen, und folglich eine Magigung erfodere. Die Ungabl der begleitenden Justrumente muß end. lich auch in Betrachtung gezogen werden. Gefestes wieleten zwolf Dioliniften einerlen Diano; es horeten aber feche dabon auf; fo murbe aus Diefem Viano ein Viano affai. Giengen noch vier dabon ab; fo murbe endlich ein Pianiffimo braus. Goll nun bas Piano feinen geborigen Berhalt haben; fo folget aus obigem, daß wenn zweene Bioliniften viane fvielen, deren feche viano affai, und zwolf vianiffimo fvielen muffen. Ausgenommen an einem febr großen Orte, wo der Son fich verlieret: denn bier hat man sich nach den Sauptstimmen, ob folde fark ober schwach, Trompeten ober Rloten find, zu richten.

#### 22. §

Weil auch nicht alle Instrumente, besonders die Vivlinen, einers len Starke im Tone haben, welches folglich im Piano und Forte eine Si 2 Ungleichheit verursachen konnte: so muß sich der Starkere im Forte nach dem Schwachern, und der Schwachere im Piano nach dem Starkern richten: damit man nicht eine Stimme ftarker als die andere hore; bes sonders wenn sie Nachahmungen gegen einander zu spielen haben, und die Stimmen nur einfach besetet sind.

23. 6.

Wenn ben einer concertirenden Stimme mehr als eine Stimme augleich begleiten; so muß unter diesen die Grundstimme starfer als die übrigen gehöret werden. Ein gleiches ist in einem Tutti zu beobachten, wenn anders die Mittelstimmen gegen die Hauptstimme oder gegen die Grundstimme keine Nachahmung, oder sonst in Terzen oder Serten eine ähnliche Melodie haben. Denn die Stimmen welche nur zur Verstärkung der Harmonie dienen, dürfen vor den Hauptstimmen niemals hervor ragen. Ein gearbeiteter, oder in allen Stimmen nachahmender oder fugirter Saß aber, muß auch von allen Stimmen in einerley Stärke gespielet werden.

24. §.

Wenn unter einer langen Note ein Forte, und gleich drauf ein Piano steht, und kein Wechsel des Bogenstrichs statt findet; so muß dieselbe Note mit aller Kraft, und mit einem Drucke des Bogens angegeben werden; aber auch gleich wieder ohne Rückung des Bogens im Tone absnehmen, und durch ein verlievendes Piano sich in ein Pianissimo verswandeln. Es kömmt dergleichen dann und wann vor, sonderlich wenn eine Stimme im Ausheben des Tactes mit einer starken Note anfängt, die andern aber im Niederschlage dergleichen nachzumachen haben; s. Tab. XXIII. Fig 8.

25. §.

Wenn in einem Abagio der Concertist den Ton bald verstärket, bald mäßiget, und also durch Schatten und Licht mit Uffecte spielet; so thut es die schönste Wirkung, wenn ihm die Accompagnisten in derselben Art zu Huse kommen, und ihren Ton mit ihm zugleich auch verstärken und mäßigen. Dieses ist, wie schon in den vorigen Abschnitten gezeiget worden, besonders ben solchen Noten, welche dissoniren, oder zu einer fremden Tonart vorbereiten, oder einen Ausenthalt in der geschwinden Beswegung verursachen, zu beobachten. Wollte man ben solchen Fallen alzles in einer Farbe oder Stärke spielen; so würde der Zuhörer in eine Kaltssinnigkeit versiget werden. Drücket man aber das Forte und Piano, nach

# Von den Pflichten aller Accompagnisten überhaupt. 253

nach Beschaffenheit der Sache, wechselsweise, ben denen Noten, so sedes berlangen, gehörig aus; so erreichet man das, was man suchet, namslich, den Zuhörer in beständiger Ausmerksamkeit zu erhalten, und ihn aus einer Leidenschaft in die andre zu lenken.

26. \$.

Ben Wiederholung oder Aehnlichkeit der Gedanken, die aus halben oder ganzen Tacten bestehen, es sen in eben denselben Tonen, oder in einer Bersehung, kann die Wiederholung eines solchen Sapes etwas schwächer, als der erste Bortrag derselben, gespielet werden.

27**.** §.

Der Unison, welcher aus einer ordentlichen Basmelodie besteht, und ben einem stark beseiten Accompagnement besonders gute Wirkung thut, muß erhaben, prächtig, seurig, mit Nachdruck des Bogens, und stärker im Tone als eine andere Melodie, gespielet werden. Die bloßen Senten, besonders die Quinte auf der Violine, sind daben zu versmeiben.

28. 6.

Ein Sauptsatz, (Thema) zumal in einer Juge, muß in einer jeden Stimme, und zu allen Zeiten wenn er unvermuthet eintritt, mit Nachdrucke markiret werden; besonders wenn der Ansang davon aus langen Noten besteht. Es sindet daben weder eine Schmeichelen im Spieslen, noch einiger willkührlicher Zusat von Noten statt. Wenn im Fortzgange der Juge keine Pausen vor dem Eintritte vorhergehen; kann man die vorhergehenden Noten in der Stärke des Tones etwas mäßigen. Auf gleiche Art muß man mit solchen Noten, die entweder eine Achnlichkeit mit den Ansangsgedanken haben, oder die erst in der Mitte eines Stücks, als ein neuer Gedanke, eingestuchten werden, es sen im Tutti, oder unter dem Solo einer concertirenden Stimme, verfahren.

29. \$.

Ligaturen, oder gebundene Noten, so aus Biertheilen oder halben Tacten bestehen, kann man in der Stärke des Tones machsen lassen: weil entweder über oder unter dem zwenten Theile solcher Noten, die ansdern Stimmen Dissonanzen haben. Die Dissonanzen aber überhaupt, sie mögen in dieser oder jener Stimme besindlich senn, erfodern allezeit einen besondern Nachdruck; s. den 12 bis zum 16 g. des vorigen Absschnitts.

30. §.

Aus dem was bisher gesaget worden, ist nun zu ermessen, daß es ben weitem nicht hinlanglich sen, das Piano und Forte nur an benen Orsten, wo es geschrieben steht, zu beobachten: sondern daß ein seder Accompagnist auch wissen musse, solches an vielen Orten, wo es nicht dabey steht, mit Uederlegung anzubringen. Hierzu nun zu gelangen, ist ein guter Unterricht und viel Erfahrung nothig.

31. §.

Das Zeitmaaß in einer befondern Bollfommenbeit au beriteben. und in der größten Strenge auszuuben, ift eine Pflicht, fo allen denen, Die bon ber Mufik Werk machen, und alfo auch allen guten Accompagnie Ohne diese wird die Ausführung, besonders ben einem gablreichen Accompagnement, allezeit mangelhaft bleiben. So vielaber auch hieran gelegen ift: fo wurde man doch ben genauer Untersuchung finden, daß Biele im Beitmaaße noch nicht recht ficher find, obnerachtet fie fich deffen schmeicheln, und vielleicht ihren Rebler felbst nicht gewahr werden; fondern daß fic fid) nur nach andern richten, und auf ein Gera-Diesen Rebler findet man nicht nur ben fungen Leuten themphl spielen. allein; fondern man wird auch wohl oftere gewahr, daß von folchen, welde man fur geschifte und erfahrne Confunfter balt, ber eine im Tacte gogert, ber andre fich übereilet. Sierdurch nun fann in einem Orchefter viel Unordnung angerichtet werden: jumal wenn folde Leute obngefahr Die Sauptstimmen zu spielen, und andre anzuführen baben.

32. §.

Einige halten das Zögern ober Nachschleppen, (trainiren) ober das Eilen, (pressiren) für einen Natursehler. Es ist wahr daß das herrschende sogenannte Temperament viel dazu benträgt: und daß ein lustiger ober hisiger und hastiger Mensch zum Eilen, ein trauriger, niedergeschlasgener, ober ein träger kaltsinniger Mensch aber, zum Zbgern geneigt ist. Es ist aber auch nicht zu läugnen, daß man sein Temperament, wenn man anders darauf Acht hat, verbessern und mäßigen könne. Man hüste sich nur, daß zu den gedachten Fehlern nicht etwan die Unwissenheit Anlaß gebe. Man läuft Gesahr darein zu versallen, wenn man die Einstheilung der Noten, und den Tact überhaupt, anfänglich nicht durch richtige Grundsäße, sondern mehrentheils nur aus eigener Uedung erlernen will; wenn man sich zu zeitig mit Schwierigkeiten, zu denen man noch keisne Fähigkeit hat, einläßt; wenn man sich zu viel vor sich allein, ohne Besaleis

gleitung übet; auch nur solche Stücke wählet, die man bald auswendig behalten kann: welches aber swohl am Notenlesen, als an Erlernung des Tactes, hinderlich ist. Will man in diesen benden Stücken recht sicher werden, so ist kein andrer Weg dazu, als daß man ansänglich mehr Mittels als Hauptstimmen spiele; daß man mehr andre accompagnire, als sich selbst accompagniren lasse: weil das erstere schwerer, aber auch zugleich nüßlicher als das lestere ist; daß man mehr concertirende und gearbeitete, als melodiose Stücke spiele; daß man daben nicht auf sich allein, sondern auch auf andre, besonders auf die Grundstimme hore; daß man die Nosten nicht überrusche: sondern einer seden ihre gehörige Geltung gebe; und daß man die Hauptnoten so daß Zeitmaaß eintheilen, nämlich die Viertheile im Allegro, und die Uchttheile im Aldagio, mit der Spiele des Fußes sich bemerke, und damit so lange anhalte, dis man dieses Husse mittel nicht mehr nöthig hat. Wan besehe hierben das V. und X. Hauptstück.

33. §.

Man wolle nicht glauben, daß es mit Beobachtung des Zeitmaßes schon seine Richtigkeit habe, wenn man allenfalls nur im Niederschlage des Tacts mit den Noten eintrift: sondern es muß eine sed zu der Harmonie gehörige Note mit der Grundstimme übereintressen. Deswegen darf man den Hauptnoten, sie mögen aus Viertheilen, Achttheilen, oder Sechzehntheilen bestehen, nichts an ihrer gehörigen Zeit durch Uebereizlung abbrechen: damit man die durchgehenden Noten nicht austatt der Hauptnoten höre, und sowohl die Melodie als die Harmonie nicht verzbunkelt oder verstümmelt werde.

34. §.

Die Pausen ersodern ihr Zeitmaaß in eben solcher Richtigkeit, als die Noten selbst. Weil man aber hierben keinen Rlang horet, sondern die Zeit davon nur in Gedanken abmessen muß, so machen dieselben, bessonders die kurzen, als Achttheils Sechzehntheils und Zwen und drepsigstheils Pausen, manchem viel zu schaffen. Wenn man sich aber die Hauptsnoten in einem Stücke heimlich mit dem Fuße anmerket; und auf die Beswegung der übrigen Stimmen, ingleichen, ob die Noten, so nach den Pausen folgen, auf den Niederschlag oder auf das Aussehen des Fußes treffen, genau Achtung giebt, daben aber sich nur nicht übereilet: so kann diese Schwierigkeit sehr leicht gehoben werden.

35. J. Soll

35. ♦.

Soll ein Stuck eine gute Wirkung thun; fo muß es nicht nur in bem ihm eigenen Zeitmaaße, fondern auch, bom Unfange bis zum Enbe, in einerlen Tempo, nicht aber balb langfamer balb geschwinder aefpielet werden. Daß aber bierwider febr oft gehandelt werde, zeiget bie tagliche Erfahrung. Langfamer ober geschwinder aufzuhoren als man angefangen bat, ift bendes ein Rebler: boch ift das lettere nicht fo ubel. als das erftere. Jenes berursachet, absonderlich ben einem Abagio, das man oftmale nicht recht mehr begreifen tann, ob es im geraden oder ungeraden Tacte gefeset fen. hierdurch nun verlischt die Melodie nach und nach; und man boret, an beren ftatt, fast nichts als barmonische Diefes aber berurfachet ben Buborern nicht allein nur aar menig Bergnugen; fondern es gereichet auch ber Composition felbst über. baupt jum größten Rachtbeile, wenn nicht ein jedes Stud in feinem gehörigen Tempo gespielet wird. Bisweilen liegt es an bem Concertiften: wenn er entweder in einem geschwinden Stude die leichten Daffagien übereilet, und alsbenn mit den schwerern nicht fortfommen fann; ober menn er in einem traurigen Stucke fich in den Uffect fo febr vertiefet, das er barüber bes Zeitmaafes bergift. Oftmals aber find auch die Bealeiter an ber Beranderung des Tempo fchuld; wenn fie entweder, nicht nur in einem traurigen Stucke, fondern auch wohl in einem cantabeln Uns bante ober Allegretto, in eine Schläfrigfeit berfallen, und baruber bem Concertiften zu viel nachgeben; oder wenn fie in einem geschwinden Stude in ein allaubeftiges Reuer geratben, welches fie jum Gilen berleitet. Ginem guten Unführer, wenn er anders die geborige Aufmerksamfeit bat, wird es leicht fenn, alle biefe Fehler zu bermeiden; und sowohl den Con: certiften, wenn berfelbe im Tacte nicht recht ficher ift, als auch die Dis pieniften, in Ordnung zu erhalten.

36. §.

Die Accompagnisten mussen aber nicht verlangen, daß der Concertist sich in Ansehung der Geschwindigkeit oder Langsamkeit, in welcher er das Tempo eines Stückes zu nehmem hat, nach ihnen richten solle: sondern sie mussen ihm völlige Frenheit gönnen, sein Tempo so zu fassen, wie er es für gut befindet. Zu der Zeit sind sie nur Begleiter. Es würze ein Zeichen eines unanständigen Bauernstolzes seyn, wenn zuweilen, auch wohl gar einige von den lesten unter den Accompagnisten, sich der Herrschaft über das Zeitmaaß anmaßen, und, zumal wenn sie nicht viel Lust

Lust mehr zu spielen haben, das Tempo, dem Concertisten zum Troß, überjagen wollten. Wird man aber gewahr, daß das Zeitmaaß entwesder geschwinder oder langsamer seyn soll, und eine Aenderung nöthig ist; so muß solches nicht mit einer Heftigkeit, und auf einmal, sondern nach und nach geschehen: weil sonst leicht eine Unordnung daraus entstehen kann.

37· **§**.

Weil die Art ein Adagiv zu spielen erfodert, daß der Concertist sich von den begleitenden Stimmen vielmehr schleppen lasse, als daß er ihnen voraus gehe; und es also öfters den Schein hat, als wolle er das Stück langsamer haben: so mussen die Accompagnisten sich nicht dadurch verführen lassen; sondern das Tempo sest halten, und nicht nachgeben: es ware denn das der Concertist deswegen ein Zeichen gabe. Widrigensfalls wurde man zulest in eine Schläfrigkeit verfallen.

38. ∳.

Wenn im Allegro ein Nitornell mit Lebhaftigkeit gespielet worden ist; so muß dieselbe Lebhaftigkeit mit dem Accompagnement, bis ans Ens de des Stuckes, beständig unterhalten werden. Man hat sich gleichfalls nicht an den Concertisten zu kehren, im Fall er denselben Hauptsat viels leicht cantabel und schmeichelnd bortruge.

39. ◊.

Wenn in einem langsamen Stücke solche Noten, s. Tab. XXIII. Fig. 9. im Unison vorkommen; so kann es leicht geschehen, daß man sich wegen der Triller zu lange aufhält, und das Zeitmaaß verrücket. 11m dieses zu vermeiden, muß man eine solche Figur, in Gedanken, in zween gleiche Theile theilen, und unter idem Puncte sich eine Segenbewegung vorstellen.

40. \$.

Daß die geschwindesten Noten in einem seden Stücke von maßisgem Tempo ein wenig ungleich gespielet werden mussen, so daß man die anschlagenden, oder Hauptnoten in einer Figur, nämlich die erste, dritte, fünfte, und siedente etwas länger anhalte, als die durchgehenden, nämlich die zwente, vierte, sechste, und achte; ist im 12. §. des XI. Hauptstücks erkläret worden: ich habe auch daselbst einige Ausnahmen von dieser Regel bengebracht; worauf ich mich also hier beziehe.

41. §.

Wenn in einem Ritornell die lette Note ein halber Tact ist, und barauf eine Pause von einem andern halben Tacte folget; das Solo aber erst im folgenden Tacte ansängt: so muß die Endigungsnote des Ritors nells nicht zu kurz abgebrochen werden. Wenn das Ritornell im Niedersschlage, das folgende Solo aber im Aufschlage des Tactes, mit einem neuen Gedanken, es sen durch ein Viertheil oder Achttheil, aufängt; welsches die Accompagnisten nicht allemal wissen können; so thut der Concerstist wohl, wenn er nach der Strenge des Tactes ansängt, und den Niederschlag markiret: damit keine Unordnung entstehen möge.

42. §.

Weil ein geschwindes Stuck von allen zugleich, und in einerlen Beschwindiakeit angefangen werden muß: fo ift notbig, daß ein feber bon feiner Stimme ben erften Zact ins Gedachtniß faffe; damit er auf ben Unführer feben, und mit ihm zugleich bas Tempo recht ergreifen tonne. Diefes ift befonders in einem Orchefter, ober fonft an einem großen Or. te, wo bas Accompagnement zahlreich ift, und die Spielenden bon einander entfernet, notbig. Denn weil ber Jon in ber Rerne fpater geboret wird, als in der Dabe; und man fich alfo nicht fo wie an einem fleinen Orte nach dem Gebore richten fann: fo muß man, nicht allein im Unfange, fundern auch oftere ben weiterem Rortgange bes Spielens, fofern fich etwa eine fleine Unordnung eraugnen follte, bas Beficht mit au Sulfe nehmen, und ofters auf den Auführer blicken. Wer etwas bon ber Violine versteht, wird sich am besten und fichersten nach des Unfah. rere Bogenstriche richten tonnen. Ronnten aber nicht alle Accompagniften den Unführer feben, ober boren: fo bat fich in diefem Kalle, ein jeder nach feinem Nachbar, bon bes Unführers Seite ber, ju richten; um in einerlen Tempo zu bleiben.

Wie lange man nach einer Fermate, ober Generalpause, welche durch einen Bogen, mit dem Puncte, über einer Note oder Pause ans gedeutet wird, inne halten solle; ist eigentlich keine gewisse Regel gegeben. Ben einem Solo, welches nur unter zwo oder dren Personen gespielet wird, verursachet diese Ungewisheit wenig Nachtheil; ben einem zahlreichen Accompagnement aber, desto mehr. Nach einer kleinen Stile Ie, mussen alle Stimmen, eben sowohl, wie es benm Unfange eines Stüsches erfodert wird, zugleich wieder mit einander anfangen. Geschieht dieses

# Von den Pflichten aller Accompagnissen überhaupt. 259

diefes nicht von allen recht genau: fo wird ber Entzweck der Heberraschung. fo man hier nach einer fleinen Rube erwartet, nicht erreichet. Ich will bersuchen, eine aus den berschiedenen Tactarten bergeleitete Regel, Die nur an wenigen Orten eine Ausnahme leiden burfte , fest gu feben, und borzuschlagen, namlich: Ben allen Tripeltacten, wie auch im Allabreveund im 3wenviertheil. Tacte paufire man, außer dem Tacte worüber bas Rubezeichen fteht , noch einen Tact mehr. Im gemeinen geraben Tacte bingegen, richte man fich nach ben Ginschnitten, ob folche in bas Aufbeben ober in bas Niederschlagen bes Tacts fallen. Ber ben erftern fann man noch einen balben; ben ben lettern aber noch einen gangen Sact mehr vauffren: und diefes wird, wie ich glaube, genug, und ber Abficht Des Componiften gemäß fevn. Gine allgemeine Beobachtung Diefer Reaet murbe maden, daß man, um jugleich mit einander wieber anfans gen au konnen, feines weitern Erinnerns mehr bedurfte. Rermate unter der concertirenden Stimme borfommt, und ber Concertift baben eine Manier machet, welche er mit einem langen Triller endiaet, fo muffen die begleitenden Stimmen ihre Moten nicht eber verlaffen, bis der Triller geendiget ift; oder fie muffen dieselben zum wenigsten . ben Endigung bes Trillers, noch einmal wiederhoten. Diefes ift befonders gu beobachten wenn die Grundnote zwenerlen Accorde über fich hat; und die Resolution burch den Triller bergogert wird. hierauf tonnen fie noch fo lange vaufiren, wie oben gemeldet worden.

44. \$.

Ben Endigung einer Hauptcadenz, wenn das folgende Tutti im Niederschlage ansängt, thun die Accompagnisten wohl, wenn sie, absonderlich ben Begleitung einer Singstimme oder eines Blasinstruments, aus Discretion, nicht bis zum äußersten Ende des Trillers warten; sondern denselben so zu sagen unterbrechen; und lieder vor der Zeit, als zu spät, in das Tutti einfallen. Denn sowohl einem Sänger, als Blasinstrumentissen, kann es zulest leichtlich an Athem sehlen: und wenn dieses geschäsbe, so würde das Feuer der Aussührung dadurch unterbrochen werden. Fängt aber das Tutti im Aussehen des Tactes, und noch unter dem Triller an; so ist es nicht mehr eine Discretion, sondern eine Schuldigkeit, den Triller zu unterbrechen. Ueberhaupt aber muß man sich hierben nach dem Concertisten, und nach der Stärke seiner Brust richten. Einige Sänger und Instrumentisten, welche gute Lungen haben, suchen durch lange Triller nach der Cadenz, noch eine besondere Bravur zu zeigen:

man darf ihnen also daran nicht hinderlich senn. Das Unterbrechen des Trillers muß also in beyden Fallen nicht eher geschehen, als dis manwahrnimmt, daß der Triller anfängt matt zu werden. Der Ansührer wird hierauf besonders Achtung geben: und also ist auch hierben der Accompagnisten Schuldigkeit, die Augen auf ihn zu wenden, und sich mit seinem Bogenstriche zu vereinigen.

45. \$.

Nachdem ich nun bieber bon dem Zeitmaage überhaupt gehandelt, und was daben zu beobachten ist, angemerket habe; so befinde ich noch fur nothig, eine Idee gu geben, wie man, ben einem jeden Stude insbefondere, das ihm eigene Tempo ohngefahr errathen fonne. Es ift awar Diefes Errathen bes Zeitmaafes nicht eines ber leichtesten Dinge in ber Mufit: besto nothiger aber mare es, beswegen, so viel als moglich ift, einige gemiffe Regeln fest zu fegen. Wer ba weis, wie biel an bem rechten Beitmagfe, fo ein jedes Stuck erfobert, gelegen ift, und mas fur große Rebler hierinne borgeben konnen; der wird an diefer Nothwendigs feit nicht zweifeln. Satte man bierinne gewisse Regeln, und wollte Diefelben gehörig berhachten; fo murbe manches Stuck, welches oftere burch bas unrechte Zeitmaaß berftummelt wird, eine beffere Wirfung thun, und feinem Erfinder mehr Chre machen, als vielmals geschieht. gen daß baburch ein Componift, in Albwesenheit, fein berlangtes Tempo, einem andern der feine Composition aufführen foll, leichter schriftlich mittheilen konnte. Ben großen Musiken giebt es bie Erfahrung, baß gu Anfang eines Stude, nicht allezeit bas Tempo bon einem jeden fo gefasset wird, wie es fenn foll: fondern daß zuweilen wohl ein, oder mehr Tacte borbengeben, bebor alle mit einander einig werden. nun ein jeder bas geborige Zeitmaaß jum wenigsten einiger maagen borguftellen; fo murben viele Unordnungen, und unannehmliche Menderungen bes Zeitmaafes, leicht konnen bermieben werben. Man wurde, wenn man bon jemanden ein Stuck bat frielen boren, fich bas Tempo beffelben, besto leichter merken, und bas Stuck, ju einer andern Beit, in eben bemfelben Tempo nachspielen tonnen. Man mache, um bon ber Nothwendigkeit folder gemiffen Regeln noch mehr überzeuget zu werden, die Urobe, und spiele jum Erempel ein Abagio, ein= zwen= bren= oder biermal langfamer, als es fenn foll. Wird man nicht finden, daß die Melodie nach und nach berloschen, und man endlich nichts mehr als nur harmonische Rlange boren wird? Ben einem Allegro, welches mit besonderm Reuer

# Von den Pflichten aller Uccompagnissen überhaupt. 261

Feuer gespielet werden soll, wird einem, wenn man es um soviel langsamer spielet, als es seyn soll, endlich gewiß die Lust zu schlafen anskommen.

46. §.

Man ist zwar schon, seit langer Zeit, ein, zu gewisser Tressung bes Zeitmaaßes, dienliches Mittel auszusinden bemühet gewesen. Loulie bat in seinen Elements ou Principes de Musique, mis dans un nouvel ordre &c. a Paris, 1698, den Abriß einer Maschine, die er Chronometre nennet, mitgetheilet. Ich habe diesen Abriß nicht können zu sehen bekommen, und kann also meine Gedanken nicht völlig darüber erössen. Inzwischen wird diese Maschine doch schwerlich von einem seden immer ben sich gesühret werden können: zugeschweigen, daß die fast allgemeine Vergessenheit derselben, da sie, so viel man weis, niemand sich zu Nußen gemacht hat, schon einen Verdacht, wider ihre Zulänglichkeit und Tüchztigkeit, erreget.

47· §.

Das Mittel welches ich zur Nichtschnur des Zeitmaaßes am dien, lichsten besinde, ist um so viel bequemer, ie weniger Mühe es kostet, desselben habhaft zu werden; weiles ein jeder immer ben sich hat. Es ist der Puloschlag an der Sand eines gesunden Menschen. Ich will mich bemühen, eine Anleitung zu geben, wie man, wenn man sich nach ihm richtet, eine sede sich von den andern besonders unterscheidende Art bes Zeitmaaßes, ohne große Schwierigkeit sinden könne. Ich kann mich zwar nicht ganz und gar rühmen, der erste zu senn, der auf dieses Mittel gefallen wäre: so viel ist aber auch gewiß, daß sich noch niemand die Mühe gegeben hat, die Anwendung desselben deutlich und aussührlich zu beschreiben, und zum Gebrauche der isigen Musik bequem zu machen. Ich thue das lestere also mit desto größerer Sicherheit, da ich in Ansehung der Hauptsache, wie mir nachher erst bekannt worden, nicht der einzige bin, der auf diese Gedanken gerathen ist.

48. §.

Ich verlange nicht, daß man ein ganzes Stud nach dem Puls-schlage abmessen solle; denn dieses ware ungereimt und unmöglich: sondern meine Absicht geht nur dahin, zu zeigen, wie man zum wenigsten durch zween oder vier, sechs oder acht Pulsschläge, ein sedes Zeitmaaß, so man verlanget, fassen, und vor sich, eine Erkenntnis der verschiedenen Alrten desselben, erlangen, und daher zu weiterm Nachforschen Anlaß

nehmen konne. Sat man sich eine Zeitlang darinne genbet: so wird sich nach und nach dem Gemuthe eine solche Idee von dem Zeitmaaße eine drücken, daß man nicht ferner nothig haben wird, allezeit den Pulsschlag zu Rathe zu ziehen.

6. 49. Che ich weiter ache, muß ich borber diese unterschiedenen Arten des Beitmagges etwas genauer untersuchen. Es giebt awar berfelben in ber Mufit fo vielerlen, daß es nicht moglich fenn murbe, fie alle zu bestimmen. Es giebt aber auch gemiffe Sauptarten dabon, woraus die übrigen bergeleitet werden konnen. Ich will folche, fo wie fie in Concerten, Trio und Solo borkommen, in bier Claffen eintheilen, und gum Grunde feben. Sie find aus ben gemeinen geraden ober Dierbiertheiltacte genommen, und sind solgende: 1) das Allegro assai, 2) das Allegretto, 3) das Adagio cantabile, 4) das Adagio assai. ften Claffe rechne ich: das Allegro di molto, das Drefto, u. f. w. ber amenten: das Allegro ma non tanto, non troppo, non presto, mode. rato. u. f. m. Der britten Claffe gable ich gu: bas Cantabile, Ariofo, Larabetto, Soabe, Dolce, Poco andante, Uffettuojo, Dompojo, Maeftofo, alla Siciliana, Adagio fpiritofo, u. d. g. Bur bierten geboren: Aldagio pefante, Lento, Largo affai, Mefto, Grabe u. f. w. Benmorter machen gwar unter fich felbst wieder febes einigen Unterfchied; boch geht berfelbe mehr auf den Ausbruck der Leidenschaften, Die in einem feben Stude bornehmlich berrichen, ale auf bas Beitmaaffelbft. Wenn man nur erft die borbergemeldeten vier hauptarten des Tempo recht in ben Sinn gefasset bat; so wird man die übrigen mit ber Reit besty leichter treffen lernen: weil ber Unterschied nur ein weniges betråat. 50. 8.

Das Allegro assai ift also, von diesen vier Hauptartendes Tempo, das geschwindeste (\*). Das Allegretto ist noch einmal so langsam als senes. Das Adagio cantabile ist noch einmal so langsam als das Allegretto; und das Adagio assai noch einmal so langsam als das Adagio cantabile. Im Allegro assai bestehen die Passagien aus Sechzehnstheilen oder eingeschwänzten Triolen; und im Allegretto aus Zwen und drensigtheilen oder zwengeschwänzten Triolen. Weil aber die ist angesührten Passagien wehrentheils in einerlen Geschwindigkeit gespielet werden müssen, sie mögen zwens oder drengeschwänzet sehn: so solget dar

aus

# Von den Pflichten aller Accompagnisten überhaupt. 263

aus, daß die Noten bon einerlen Geltung in dem einem noch einmal fo geschwinde kommen, als in dem andern. Im Allabrebetacte, welchen Die Welfchen: Tempo maggiore nennen, und welcher, es fen bas Zeit= magk langfam ober geschwinde, allezeit mit einem durchftrichenen großen Cangebeutet wird, bat es gleiche Bewandtniß: nur daß alle Noten in bemfelben noch einmal fo geschwind genommen werden, als im gemeinen geraben Tacte: bas Tempo mag langfam ober geschwind senn. Die geschwinden Paffagien im Allegro affai, werden also in dieser Tactart in Achttheilen geschrieben, und fo gespielet als wie die aus Sechzebntbeilen bestebenden Paffagien des Allegro affai, im gemeinen geraden Tacte ober Tempo minore, u. f. w. Wie nun das Allegro im geraden Tacte amo Hauptarten des Tempo bat, namlich ein geschwindes und ein gemaßias tes: fo ift es auch auf gleiche Art mit dem Triveltacte als: Drenviertheil: Drenachttheil. Sechsachtheil, 3wolfachttheiltacte, u. f. w. beschafs 3. E. Wenn im Drenbiertheiltacte nur Achttheile, im Drenachttheiltacte nur Sechzehntheile, ober im Sechsachttbeil- ober Amolfachttheiltacte nur Achttheile bortommen; fo ift folches bas geschwindefte Tem-Sind aber im Drenviertheiltacte Sechzehntheile, ober eingeschmangete Triolen, im Drenachttheiltacte 3men und brenfigtheile ober gwen. gefchmangte Triolen; bingegen im Gedsachttbeil- und 3wolfachttbeiltacte Sechaebntbeile ju befinden : fo ift folches bas gemäßigte Tempo, welches noch einmal fo langfam gespielet werben muß, als bas borige. Mit dem Abagio bat es, wenn man nur, Die ju Anfange Diefes &. anges beuteten Brabe ber Langsamkeit beobachtet, und auf die Tactart, ob es Allabreve: ober gemeiner Tact ift, Acht bat, in Diefem Stucke weiter feis ne andere Schwierigfeit.

(\*) Was in vorigen Zeiten recht geschwind gehen sollte, wurde fast noch einmal so tangsam gespielet als heutiges Tages. Wo Allegro assai, Presto, Furioso, u. d. m. daben stund, das war eben so geschrieben, und wurde fast nicht geschwinder gespielet, als man heutiges Tages das Allegretto schreibt und aussishert. Die vielen geschwinden Noten, in den Instrumentalstücken der vorigen deutschen Componisten, sahen also viel schwerer und gesährlicher aus, als sie klungen. Die heutigen Franzosen haben diese Art der mäßigen Geschwindigkeit in sehhaften Stüschen noch größten Theils beybehalten.

#### 51. 9.

Um nun auf die Hauptsache zu kommen, nämlich, wie jede bon ben angeführten Arten des Tactes, durch Bermittelung des Pulsschlages,

in ihr gehöriges Zeitmaaß gebracht werden kann; so ist zu merken: daß man vor allen Dingen, so wohl das zu Anfange des Stucks geschriebene, das Zeitmaaß andeutende, Wort; als auch die geschwindesten Noten, waraus die Passagien bestehen, betrachten musse. Weil man nun mehr als acht ganz geschwinde Noten, nicht wohl, es sen mit der Doppelzuns ge, oder mit dem Bogenstriche, in der Zeit eines Pulsschlages ausüben kann, so kömmt:

Im gemeinen geraben Tacte:

In einem Allegro affai, auf jeden halben Sact, die Zeit eines Puls-schlages;

In einem Allegretto, auf ein jedes Viertheil, ein Pulsschlag; In einem Abagio cantabile, auf ein jedes Achttheil ein Pulsschlag; Und in einem Abagio assai, auf sedes Achttheil zweene Pulsschläge.

3m Allabrebetacte, fommt:

In einem Allegro, auf jeden Tact ein Pulsichlag,

In einem Allegretto, auf jeden halben Tact ein Pulsichlag;

In einem Abagio cantabile, auf jedes Biertheil ein Pulsichlag; In einem Abagio affai, auf ein jedes Biertheil zweene Buldichlage.

Es giebt, vornehmlich im gemeinen geraden Tacte, eine Art von gemäßigtem Allegro, welche gleichsam zwischen dem Allegro affai und dem Allegretto das Mittel ist. Sie kömmt öfters in Singsachen, auch ben solchen Instrumenten vor, welche die große Geschwindigkeit in den Passagien nicht vertragen; und wird mehrentheis durch Poco allegro, Bivace, oder meistentheils nur Allegro allein, angedeutet. Sier kömmt auf dren Achttheile ein Pulsschlag; und der zwente Pulsschlag fällt auf das vierte Achttheil.

Im Zwenviertheils oder geschwinden Sechsachttheiltacte, kommt in einem Allegro auf einen seben Tact ein Pulsschlag.

In einem Allegro im Zwolfachttheiltacte, wenn keine Sechzehntheile vorkommen, treffen auf jeden Cact zweene Pulsschläge.

Im Drenviertheiltacte, kann man, wenn das Stück allegro geht, und die Passagien darinne aus Sechzehntheilen oder eingeschwänzten Trivelen bestehen, in einem Tacte, mit dem Pulsschlage kein gewisses Tempo fest sehen. Will man aber zweene Tacte zusammen nehmen, so geht es an; und kömmt alsbenn auf das erste und dritte Biertheil des ersten Tacts, und auf das zwente Viertheil des andern Tacts, auf sedes ein Pulse

Von den Pflichten aller Accompagnisten überhaupt. 265

Pulsschlag; folglich dren Pulsschläge auf feche Biertheile. Gleiche Bewandtniß hat es mit dem Neunachtheiltacte.

Sowohl im ganz geschwinden Drenviertheil. als Drenachttheiltacte, wo in den Passagien nur sechs geschwinde Noten, in sedem Tacte, vorztommen, trifft auf seden Tact ein Pulsschlag. Es darf aber dennoch kein Stud sen welches Presto senn soll: sonst wurde der Tact um zwo gezschwinde Noten zu langsam. Will man aber wissen, wie geschwind diese dren Viertheile oder dren Achttheile in einem Presto senn mussen; so nehme man das Zeitmaaß nach dem geschwinden Zwendiertheiltacte, allzwo vier Achttheile auf einen Pulsschlag kommen; und spiele diese dren Viertheile oder Achttheile eben so geschwinde, als die Achttheile in gemelzbetem Zwendiertheiltacte: alsdenn werden die geschwinden Noten, in benden oben erwähnten Tactarten, ihr gehöriges Zeitmaaß bekommen.

In einem Abagio cantabile im Orenbiertheiltacte, da die Bewesgung der Grundstimme aus Achttheilen besteht, kömmt auf ein sedes Achttheil ein Pulsschlag. Besteht aber die Bewegung nur aus Vierstheilen, und der Gesang ist mehr arios als traurig; so kömmt auf ein sedes Viertheil ein Pulsschlag. Ooch muß man sich hierinne auch, sowohl nach der Tonart, als nach dem vorgeschriebenen Worte richten. Denn wenn es ein Abagio assai, Mesto, ober Lento ist, so kommen auch hier zweene Pulsschläge auf sedes Viertheil.

In einem Arioso im Drenachttheiltacte, kommt auf sebes Acht: theil ein Pulsschlag.

Ein alla Siciliana im Zwolfachttheiltacte wurde zu langsam senn, wenn man zu jedem Uchttheile einen Pulsschlag zählen wollte. Wenn man aber zweene Pulsschläge in dren Theile theilet; so lommt sowohl auf das erste als dritte Achttheil ein Pulsschlag. Hat man nun diese dren Noten eingetheilet; so muß man sich nicht weiter an die Bewegung des Pulses kehren; sonst wurde das dritte Achttheil zu langwerden.

Wenn in einem geschwinden Stucke die Passagien aus lauter Triv. len bestehen, und keine zwey- oder drengeschwanzeten gleichen Noten unz termischet sind: so kann dasselbe, nach Belieben, etwas geschwinder als der Pulsschlag geht, gespielet werden. Dieses ist besonders ben dem geschwinden Sechsachttheils Neunachttheils und Zwölfachttheiltacte, zu beobachten.

52. 6.

Bas ich bisber gezeiget babe, trifft, wie ichon oben gesaget worden. am genaueften und am allermeiften ben ben Inftrumentalftucken, als Concerten, Trio und Solo ein. Bas die Urien im itglienischen Beschmacke anbelanget; fo ift gwar mabr, baß fast eine jede bon ihnen ibr besonderes Tempo berlanget. Es fließt doch aber folches mehrentbeils aus ben bier angeführten bier Sauptarten bes Zeitmagfes: und fommt es nur darauf an, daß man fowohl auf den Sinn ber Worte, als auf Die Bewegung der Noten, besonders aber der geschwindeften, Uchtung gebe: und daß manben geschwinden Urien, auf die Rertigfeit und Die Stimmen ber Sanger fein Augenmert richte. Gin Sanger ber Die geschwinben Paffagien alle mit der Bruft ftoft, fann diefelben fdmerlich in folcher Geschmindigkeit berausbringen, als einer ber fie nur in der Gurael marfiret; ohnerachtet der erftere bor dem lettern, absonderlich an aroffen Orten, wegen der Deutlichkeit, immer einen Borgug behaft. Wenn man alfo nur ein wenig Erfahrung barinne bat, und weis, bag überbaupt die meiften Arien nicht ein fo gar geschwindes Tempo berlangen. ale die Inftrumentalftucke; fo wird man das gehörige Beitmage babon, obne weitere besondere Schwierigkeiten, treffen konnen.

53. \$.

Mit einer Kirchenmusik hat ce eben bieselbe Bewandtniß, wie mit ben Arien: ausgenommen daß sowohl der Bortrag ben der Ausführung, als das Zeitmaaß, wenn es anders kirchenmäßig senn soll, etwas ges mäßigter als im Opernstyl genommen werden muß.

54. \$.

Auf die bisber beschriebene Weise nun, kann man nicht allein sebe Mote in ihr gehöriges Zeitmaaß eintheilen lernen; sondern man kann auch dadurch, bon sedem Stucke, das rechte Tempo, so wie es der Componist berlanget, mehrentheils errathen: wenn man nur damit eine lange und vielfaltige Ersahrung zu verknupfen suchen wird.

*55.* §.

Ich muß noch etliche Einwurfe im Voraus beantworten, die man wider meine angeführte Art das Tempo zu errathen, vielleicht machen könnte. Man könnte einwenden, daß der Pulsschlag, weder zu einer jeden Stunde des Tages, noch ben einem jeden Menschen, allezeit in einer len Geschwindigkeit gehe, wie es doch erfodert wurde, um das Zeitmaaß in der Musik richtig darnach zu fassen. Man wird sagen, daß der Puls des

# Von den Pflichten aller Accompagnissen überhaupt. 267

des Morgens vor der Mahlzeit langsamer, als Nachmittags nach der Mablzeit, und des Nachts noch geschwinder als Nachmittags schlage: auch daß er ben einem gur Traurigfeit geneigten Menfchen langfamer. als ben einem heftigen und luftigen, gebe. Es fann fenn bag biefes feine Richtiakeit bat. Dem ungeachtet aber konnte man auch diebfalls etwas gewiffes bestimmen. Man nehme ben Pulefchlag, wie er nach ber Dit. tagsmablzeit bis Abende, und zwar wie er ben einem luftigen und auf. geraumten, bod baben etwas bisigen und fluchtigen Menichen, ober. wenn es fo zu reben erlaubet ift, ben einem Menfchen bon cholerifchfanauinischem Temperamente geht, jum Grunde: so wird man den rechten aetroffen baben. Ein niedergeschlagener, oder trauriger, ober falts finniger und trager Menich, fonnte allenfalls ben einem jeden Stude bas Reitmaaß etwas lebhafter faffen, als fein Puls geht. Ift biefes nicht hinreichend, so will ich noch was genauers bestimmen. Man fete benjenigen Dule, welcher in einer Minute ohngefahr achtzigmal ichlagt. Achtzig Pulsichlage, im geschwindeffen Tempo Des geaur Richtschnur. meinen geraden Tacte, machen vierzig Tacte aus. Ginige wenige Dule= schlage mehr, ober weniger, machen hierben feinen Unterschied. Runf Dulsichlage in einer Minute mehr, oder funfe weniger, berlangern oder berfurgen, in vierzig Tacten, jeden Tact um ein Sechzehntheil. Diefes aber beträgt fo was geringes, baß es unmöglich zu merken ift. Weffen Pulsichlag nun in einer Minute viel mehr ober weniger Schlage macht, als achtzig, ber weis, wie er sich, sowohl in Unfebung ber Berminderung ale der Vermehrung der Beschwindigkeit, zu berhalten hat. Befett aber auch, daß mein borgeschlagenes Mittel, bem allen ungeach. tet, nicht gang und gar fur allgemein ausgegeben werben fonnte; ob ich es gleich theils durch meinen eigenen Pulsichlag, theils durch vielfaltige andere Proben, die ich sowohl ben meiner eigenen, als ben fremder Composition, und zwar mit unterschiedenen Leuten angestellet babe, beweisen wollte: so wird es bod) bargu bienen, bag niemand, der fich nach ber angeführten Methode, bor fich, bon ben bier hautarten bes Zeitmaages einen Begrif gemacht bat, bon dem mahren Tempo eines jeden Stucks allzuweit abweichen Man fieht ja taglich bor Alugen, wie febr oftere bas Zeitmagk gemishandelt wird; wie man nicht felten, eben daffelbe Stud bald magig. bald geschwind, bald noch geschwinder spielet. Man weis, daß an bielen Orten, wo man nur auf bas Gerathewohl los spielet, ofters aus einem Presto ein Allegretto, und aus einem Adagio ein Andante ge-212 machet machet wird: welches boch bem Componisten, welcher nicht allezeit que gegen fenn fann, jum größten Nachtheile gereichet. Es ift jur Bnuge befannt, daß wenn ein Stuck ein- ober mehrmal nach einander wiederholet wird, absonderlich wenn es ein geschwindes, g. E. ein Allegro aus einem Concert, oder einer Sinfonie, ift, daß man daffelbe, um die Buborer nicht einzuschläfern, jum zwentenmale etwas geschwinder svielet, Geschähe dieses nicht; so wurden die Buhörer glauben, als das erstemal. bas Stud fen noch nicht zu Ende. Wird es aber in einem etwas gefdminbern Tempo wiederholet , fo bekommt das Stud badurch ein lebhafteres, und, fo au fagen, ein neues ober fremdes Unfeben; welches die Buborer in eine neue Aufmerksamkeit berfeget. Bereicht nun Diese Gewohnheit bem Stucke nicht jum Rachtheile; jumal ba fie ben guten und mittelmäßigen Ausführern bergebracht ift, und ben benden gleich gute Birfung thut: so murbe es auch nicht schablich senn, wenn allenfalls ein trauriger Menich, ber Mifchung feines Blutes gemaß, ein Stuck amar maßig geschwinder, nur aber gut spielete; und ein fluchtiger Mensch nab= me es mit mehrerer Lebhaftigfeit. Im übrigen aber, moferne jemanb noch ein leichteres, richtigeres, und bequemeres Mittel bas Zeitmags au erlernen, und ju treffen, ausfinden fonnte; fo murde er mobl thun, wenn er nicht faumete, es ber Welt befannt zu machen.

56, 0.

Ich will die Art, das Tempo nach Anleitung des Pulsschlages zu treffen, noch auf die franzolische Tanzmusië, bon welcher ich auch etwas au bandeln fur nothig finde, anguwenden fuchen. Diefe Urt der Dufif besteht mehrentheils aus gewissen Charafteren; ein jeder Charafter aber erfodert fein eigenes Tempo: weil diese Urt bon Musik nicht so willführlich als die italianische, sondern febr eingeschränket ift. Ronnten nun sowohl die Tanger, als das Orchester, allezeit einerlen Tempo fassen; so wurden fie vieles Berdruffes überhoben fenn tonnen. Es ift befannt, daß Die meisten Tanger wenig ober nichts bon der Mufit berfteben, und oftmale das rechte Zeitmags felbst nicht wiffen; fondern fich mehrentheils nur nach ber Saffung, in welcher fie fteben, ober nach ihren Rraften rich. Die Erfahrung lehret auch, daß die Tanger, ben ben Proben, wenn folde des Morgens gefcheben, da fie noch nuchtern find, und mit faltem Blute tangen, felten bas Zeitmaaß fo lebhaft verlangen, als ben ber Ausführung, melde ordentlicher Weise des Abends bor sich geht; ba fie benn, theils megen ber guten Nabrung die fie borber au fich genom

# Von den Pflichten aller Accompagnisten überhaupt. 269

nommen baben, theils wegen Menge ber Buichauer, und aus Ehrgeis, in ein großer Reuer gerathen, als ben der Probe. Sierdurch konnen fie nun leichtlich bie Sicherheit in ben Rnieen berlieren; und wenn fie eine Sarabande oder Loure tangen, mo bismeilen nur ein gebeugtes Rnie den gangen Rorper allein tragen muß, fo icheint ihnen bas Tempo oftmals ju langfam ju fenn. Bugefchweigen, daß die frangofifche Tangmufit, wenn folde amifchen einer guten italianifchen Oper gehoret mird, febr abfallt, mager flingt, und nicht die Wirkung thut, als in einer Comodie, wo man nichts andere bagegen boret. Deswegen entsteht oftmable biel Streit amischen ben Tangern und bem Orchester: weil die erstern glauben, bag Die lettern entweder nicht im rechten Tempo svieleten, oder ihre Dufil nicht fo aut ausführeten, als die italianische. Es ist awar nicht au laugnen, bag die frangofische Tanzmufik nicht fo leicht au fvielen ift. als fich Mancher einbildet, und daß der Bortrag fich bon der italianischen Urt febr unterscheiden muß, fo fern er jedem Charaftere gemaß fenn foll. Die Tanzmusik muß mehreutheils ernsthaft, mit einem schweren, doch furgen und icharfen, mehr abgefesten als geschleiften Bogenftriche, gespielet werden. Das Bartliche und Cantable findet darinne nur felten Die punctirten Noten werden ichwer, die barauf folgenden aber febr furz und icharf gespielet. Die geschwinden Stude muffen luftig, buvfend, bebend, mit einem gang furgen, und immer durch einen Druck markirten Bogenstriche, borgetragen werden: damit man ben Tanger beftanbig bebe und gum Springen anreize; bem Bufchauer aber, bas, mas ber Tanger borftellen will, begreiflich und fuhlbar mache. Denn ber Cang wirket ohne Mufit eben fobiel, als eine gemalete Speife.

57. 6.

Wie nun auf die Richtigkeit des Zeitmaaßes ben allen Arten der Musik viel ankömmt: so muß dasselbe auch ben der Tanzmusik auf das genaueste beobachtet werden. Die Tanzer haben sich nicht nurmit dem Gepore, sondern auch mit ihren Füßen und Leibesbewegungen darnach zu richten: und also ist leicht zu erachten, wie unangenehm es ihnen fallen nüsse, wenn das Orchester in einem Stücke bald langsamer, bald geschwinder spielet. Sie mussen ihren ganzen Körper austrengen, besonders wenn sie sich in hohe Sprünge einlassen: die Villigkeit ersobert also, daß sich das Orchester, so viel als möglich ist, nach ihnen bequeme; welches auch leicht geschehen kann, wenn man nur dann und wann auf das Niederfallen der Füße Achtung giebt.

£1 3

58. **§**.

Es wurde zu weitlauftig senn, alle Charaktere, so im Tanzen vorkommen konnen, zu beschreiben, und ihr Zeitmaaß zu bemerken. Ich will also nur erliche wenige anführen, aus welchen die übrigen leicht wer-

ben zu begreifen senn.

Wenn die Welfchen, im geraben Tacte, burch bas große C. fo ibn andeutet, einen Strich machen; fo zeiget folder, wie befannt, den Als labrevetact an. Die Frangosen bedienen sich dieser Tactart zu verschiedes nen Charakteren, als: Bourreen, Entreen, Rigaudons, Gavotten, Rondraus, u. f. w. Sie ichreiben aber anstatt bes durchstrichenen C eine arobe 9. welche ebenfalls bedeutet, daß die Noten noch einmal fo geschwind gefrielet werden muffen, als fonft. In diefer Tactart fomobl. als im Drens viertheiltacte, ben der Loure, Sarabande, Courante, und Chaconne, muffen die Achttheile, so auf vunctirte Biertheile folgen, nicht nach ihrer eigentlichen Beltung, fondern febr furz und icharf gesvielet werben. Die Note mit dem Puncte wird mit Radhdruck markiret, und unter dem Buncte ber Bogen abgesebet. Eben so berfahrt man mit allen vunctirten Noten, wenn es anders die Beit leidet : und foferne nach einem Puncte ober einer Dause dren ober mehr drengeschmanzte Moten folgen; fo werden folche, besonders in langfamen Stucken, nicht allemal nach ihrer Gelrung, fondern am außersten Ende der ihnen bestimmeten Zeit, und in ber größten Geschwindigfeit gespielet; wie solches in Ouverturen, Entreen, und Rurien oftere bortommt. Es muß aber jede bon diefen geichwinden Noten ihren besondern Bogenftrich bekommen: und findet das Schleifen wenia statt.

Die Entree, die Loure, und die Courante, werden prachtig gespielet; und der Bogen wird ben jedem Viertheile, es sey mit oder ohne

Punct, abgeseget. Auf jedes Biertheil kommt ein Puleschlag.

Eine Sarabande bat eben dieselbe Bewegung; wird aber mit

einem etwas annehmlichern Bortrage gespielet.

Eine Chaconne wird gleichfalls prachtig gespielet. Ein Puls-

Eine Paffecaille ift der borigen gleich; wird aber fast ein wenig

geschwinder gespielet.

Gine Musette wird sehr schmeichelnd vorgetragen. Auf jedes Biertheil im Dreyviertheiltacte, oder auf jedes Achttheil im Dreyachtstheiltacte kommt ein Pulsschlag. Bisweilen wird sie nach der Phanta-

Von den Pflichten aller Accompagnissen überhaupt. 271

fen der Tanger so geschwind gemacht, daß nur auf jeden Tact ein Puls-

schlag kommt.

Eine Jurie wird mit vielem Feuer gespielet. Auf zweene Biertheile kommt ein Pulsschlag; es sey im geraden oder im Dreyviertheiltacte; so ferne im lettern zweygeschwanzte Noten borkommen.

Eine Bourree und ein Rigaudon werden lustig, und mit einem kurzen und leichten Bogenstriche ausgeführet. Auf jeden Tact kömmt ein Pulsschlag.

Eine Bavotte ist dem Rigaudon fast gleich; wird aber doch im

Tempo um etwas gemäßiget.

Ein Rondeau wird etwas gelassen gespielet; und kömmt ohnges fähr auf zweene Viertheile ein Pulsschlag; es sey im Allabreves oder im Drevviertheiltacte.

Die Gique und Canarie haben einerlen Tempo. Wenn sie im Sechsachttheiltacte stehen, kommt auf jeden Tact ein Pulsschlag. Die Gique wird mit einem kurzen und leichten Vogenstriche, die Canarie, welche immer aus punctirten Noten besteht, aber, mit einem kurzen und scharfen Vogenstriche gespielet.

Ein Menuet spiele man hebend, und markire die Viertheile mit einem etwas schweren, boch kurzen Bogenstriche; auf zweene Viertheile

kommt ein Pulsschlag.

Ein Passeied wird theils etwas leichter, theils etwas geschwins der gespielet, als der vorige. Hierinne geschieht es oft, daß zweene Tacte in einen geschrieben, und über die mittelste Note zweene Striche gesest werden; s. Tab. XXIII. Fig. 10. im zwenten Tacte. Einige lassen diese zweene Tacte von einander abgesondert, und schreiben, anstatt des Viertheils mit den Strichen, zweene Achttheile, mit einem darüber stehenden Bogen: den Tactstrich aber seigen sie dazwischen. Im Spielen werden diese Noten auf einerlen Art gemacht, nämlich, die zweene Viertheile furz, und mit abgesepetem Bogen; und zwar in dem Tempo als wenn es Orenviertheiltact ware.

Ein Tambourin wird wie eine Bourree oder Rigaudon gespielet;

nur ein wenig geschwinder.

Ein Marsch wird ernsthaft gespielet. Wenn derselbe im Allabreve- vder Bourreentacte gesetset ist; so kommen auf seden Tact zweene Pulsschläge. u. s. w. 59. \$.

on einem italianifchen Recitatio, bindet fich der Ganger nicht allemal an bas Beirmaaß, fondern bat die Frenheit, das was er bortragen foll, nach eigenem Butbefinden, und nachdem es die Worte erfobern. langfam ober gefchwind auszudruden. Wenn nun die begleitenden Stims men baben ein Accompagnement bon haltenden Roten auszuführen baben : fo muffen fie ben Ganger mehr nach bem Gebore, und mit Discretion. als nach dem Tacte, accompagniren. Beftebt aber bas Accompagne. ment aus Doten die in das Zeitmang eingetheilet werden muffen : fo ift bingegen ber Sanger berbunden, fich nach den begleitenden Stimmen au Bismeilen mird bas Accompagnement unterbrochen, fo, daß ber Sanger bennoch Frenheit befommt, nach Willfubr zu recitiren : und Die begleitenden Stimmen fallen nur bann und mann ein, namlich ben ben Ginschnitten, wenn ber Sanger eine Beriode geendiget bat. Bier muffen die Accompagniften nicht marten, bis der Sanger Die lette Splbe ausgesprochen bat; fondern fie muffen fcon unter ber borletten pber borbaltenden Rote einfallen; um die Lebhaftigfeit beständia au unterhalten. Sofern aber bie Biolinen anstatt ber Note im Niederschlage eine furge Daufe haben, und ber Bag eine Note borichildat; fo muß berfelbe mit einer Sicherheit und Rraft einfallen; besvinders ben den Cadengen; benn bier fommt es auf den Bag am meiften an. Diefer muß uberhaupt ben allen Cabengen bes theatralifden Recitatibe, es mag ein mit Biolinen begleitetes, ober nur ein gemeines fenn, feine amo Noten, melche mehrentheils aus einem fallenden Quintenfprunge besteben, unter der letten Spibe anfangen, und nicht gu langfam, fondern mit Lebhaf-Der Clavierift thut Diefes durch ein bollftimmiaes tigfeit anschlagen. Accompagnement; der Bioloncellift und Contrabiolonist aber durch einen furgen Druck mit dem unterften Theile des Bogens; fie wiederholen den Strich, und nehmen bende Noten ruchwarts. Wenn in einem lebbaften Recitatib die begleitenden Stimmen, ben ben Ginschnitten, laufende oder fonft furge Roten haben, welche pracipitant gespielet werden muffen: und im Niederschlage eine Pause borber steht: f. Tab. XXIII. Fig. 11. fo muffen auch bier die Accompagniften nicht marten, bis ber Ganger Die lette Sylbe völlig ausgesprochen bat; sondern schon unter der borbaltenden Dote anfangen : bamit ber feurige Affect bestans Richt zu gedenken daß fie auf diese Art big unterhalten werde. auch allezeit, jumal in einem weitlauftigen Orchefter, genauer jufammen

Von den Pflichten aller Accompagnisten überhaupt. 273 men treffen werden, wenn ihnen die vorlette Sylbe des Sangers zur Richtschnur dienet.

#### бо. ∮.

Diefes ift es nun, was ich bon ben Pflichten ber Ausführer ber Rivienstimmen abzuhandeln, fur nothig erachtet babe. Mankann baraus abnehmen, daß es nicht fo gar leicht fen, gut zu accompagniren; und baff bon einem Orchefter, wenn es anders bortrefflich fenn will, febr biel gefodert werde. Da nun aber fo viel bon demfelben verlanget mirb : fo liegt es auch wieder, bon ber andern Seite, ben Componiften ob, ibre Compositionen fo einzurichten, daß ein gut Orchester damit auch Gbre einlegen fonne. Manche Composition ift entweder fo trocken, ober fo bigarr, schwer, und unnaturlich, daß auch das beste Orchester, ungeachtet aller Mabe, Rleißes, und auten Willens, feine aute Birfung bamit berbor bringen fann; und wenn es auch aus ben geschifteften Leuten beffune Es bringt einem jeden Componisten großen Bortbeil, wenn feine Composition so beschaffen ift , daß sie auch bon mittelmäßigen Leuten ausgeführet werben fann. Gin Componist handelt demnach am bernunftig. ften, wenn er fich nach ber Sabigfeit eines jeden richtet. Ift feine Urbeit febr geschiften Leuten gewidmet; fo fann er frenlich etwas mehres res magen: foll fie aber allgemein werden; fo muß er fich der Leichtiakeit Infonderheit muß er bedacht fenn, fur die Sanger naturlich, finabar, und weder zu boch noch zu tief zu feten; und ihnen zum Athem= bolen, und zur deutlichen Aussprache ber Worte, Raum zu laffen. Eigenschaften jedes Instruments muß er sich bekannt machen; damit er nicht wider die Natur derfelben etwas fchreibe. Fur die Blasinftrumente darf er nicht gar ju fremde Eunarten mablen, worinne bie meniaften geubet find; und welche sowohl an der Reinigkeit und Deutlichkeit bes Spielens, als auch uberhaupt am guten Bortrage Sindernif berurfa-Den Unterschied zwischen Rivien- und Solostimmen muß er mobl Redes Stuck fuche er fo gu charafteriffren, baß ein jeder das Tempo dabon leicht errathen konne. Damit der Ausdruck von allen auf einerlen Urt geschehen konne, muß er das Piano und Rorte, die Eriller und Borfchlage, die Bogen, Punete, Striche, und alles mas über oder unter Die Noten geboret, aufs genaueste bezeichnen; nicht aber. wie manche, die bom Bogenstriche feine Renntniß, ober feine Uchtsam: feit barauf haben, thun, bas Schleifen ober Stofen bes Bogens will-M m fübr:

# 274 Des XVII. Sauptst. VII. Abschn. Von den Pflichten te.

kubrlich laffen: gerade als ob alles auf dem Claviere, wo man mit dem Bogen nicht ichleifen kann, ausgeführet werden follte. Er muß beswegen Die Covisten, welche in diesem Stucke, bem Componisten zum Rachtheis le, entweder aus Unwiffenheit, oder aus Rachlagigfeit, ofters bie größten Rebler begeben, dazu anhalten, daß fie alles, fo wie er es borgefchrieben bat, aufs genaueste nachschreiben; daß sie die Ropfe ber Noten nicht ameifelhaft, fondern recht mitten auf die Linien oder Zwischenraume fe-Ben; daß sie die Querftriche deutlich machen, und die Linien recht deut= lich ausziehen; daß sie alles übrige, mas der Componist angemerket bat, eben fo, und an dieselben Orte binschen, wie es in der Partitur fieht, absonderlich das Forte und Diano, und die Bogen über den Roten; daß sie nicht glauben, es gelte gleich viel, ob über zwo, dren, vier, oder mehr Roten ein Bogen ftebe, oder gar feiner: welches boch ben Sinn bes Componiften febr berandern ober bernichten fann; baß fie auch ben der Singmufit die Worte recht lefen, und deutlich und richtig abichreis Endlich muß die Sand bes Componisten leferlich, und feine Schreibart beutlich fenn, damit fie feiner befondern Erflarung nothig babe. Berbalt fich nun ein Componist in allen Studen auf folche Weise; so bat er auch ein Recht, bon ben Ausführern einen folden Bortrag, wie ich ibn bier der Lange nach beschrieben babe, ju fodern: und bas Orchester wird so wohl ihm, als er dem Orchester, Chre machen.



# Das XVIII. Hauptstück.

# Wie ein Musikus und eine Musik zu beurtheilen sey.

I. §.

worsen, als die Musik. Es scheint als ob nichts leichter mare, als dieselbe zu beurtheilen. Nicht nur ein seder Musiks, son, dern auch ein seder der sich für einen Liebhaber derselben ausgiebt, will zugleich für einen Richter dessen, was er höret, angesehen senn.

2. 6.

Man begnüget sich nicht allemal, wenn ein seber von denen, welche sich hören lassen, das, was in seinen Kräften steht, hervor zu bringen bemühet ist: sondern man verlanget oftmals mehr zu hören, als man selbst niemals zu hören gewohnt gewesen ist. Singen oder spielen in einer Versammlung nicht alle in gleicher Vollkommenheit: so leget man oftmals nur einem allen Vorzug bey, und hält alle andern für gering; ohne zu bedenken, daß der eine in dieser, der andere in jener Art, z. E. einer im Aldagio, der andere im Allegro, seine Verdienste haben könne. Man erwägt nicht, daß die Annehmlichkeit der Musik, nicht in der Gleichheit oder Aehnlichkeit, sondern in der Verschiedenheit bestehe. Wenn es mögslich wäre, daß alle Tonkünster, in gleicher Stärke, und in gleichem Seschmacke singen oder spielen könnten; so würde, wegen Mangels einer angenehmen Abwechselung, der größte Theil des Vergnügens an der Muzssk nicht empfunden werden.

3. S.

Man richtet sich selten nach seiner eigenen Empfindung; welches doch noch das sicherste ware: sondern man ift nur gleich begierig zu vernehmen, Mm 2 welcher

welcher von denen, die da singen oder spielen, der stärkste sey: gleich als ob es möglich ware, die Wissenschaft verschiedener Personen auf einmal zu übersehen, und adzumessen; wie etwan gewisse Dinge, die nur ihren Werth und Vorzug auf der Wagschaale erhalten. Dem nun, der auf solche Art für den stärksten ausgegeben wird, höret man allein zu. Ein, öfters mit Fleiß, von ihm nachtäßig genug ausgeführtes, noch darzu nicht selten sehr schlechtes Stück, wird als ein Wunderwerk ausposaunet: da bingegen ein anderer, ben seinem möglichsten Fleiße, mit welchem er ein ausserlesenes Stück auszusühren sich bemühet, kaum einiger Augenblicke von Ausmerksamkeit gewürdiget wird.

4. 6.

Man gonnet felten einen Musitus die geborige Beit, feine Starte oder Schwache zu zeigen. Man bebenfet auch nicht, bag ein Dufifus nicht jederzeit im Stande ift, das mas er berftebt boren zu laffen : und daß öfters der geringfte Umftand ibn leicht aus aller feiner Belaffenbeit feben fann: baß es folglich die Billigfeit erfobert, ibn mehr als einmal au boren, bebor man fein Urtheil über ibn fallen will. Mancher Mus fftus ift bermegen; und bat vielleicht ein Paar Stude, worinn er feine gange Rabigfeit zeigen tann, und fo gu fagen feine gange Biffenschaft auf einmal ausschüttet : baß man ibn alfo ein fur allemal gehöret bat. anderer hingegen, der nicht so berwegen ift, und deffen Wiffenschaft sich auch nicht, wie ben jenem, in ein Paar Stude einschranten lagt, bat nicht denfelben Bortheil. Denn die meiften Ruborer übereilen fich leicht in der Beurtheilung, und laffen fich durch das, mas fie jum erstenmale boren, gar ju febr einnehmen. Satten fie aber bie Geduld und die Geles genheit einen jeden ofter gu boren: fo murde es nicht allezeit einer großen Cinficht brauchen; fondern man durfte nur ohne Borurtheil auf fein eigenes Befühl Achtung geben, und feben, welcher in ber Folge bas meifte Beranuaen machte.

5. §.

In Unsehung der Composition geht es nicht besser. Man will nicht gern für unwissend angesehen seyn; und doch fühlet man wohl, daß man nicht allezeit recht zu entscheiden fähig seyn möchte. Deswegen pfleget gemeiniglich die erste Frage diese zu seyn: von wem das Stück versertisget sey; um sich mit der Beurtheilung darnach richten zu können. Ist nun das Stück von einem solchen, dem man schon im Voraus seinen Beys sall gewidmet hat; so wird es sogleich ohne Vedenken für schön erkläret.

Findet

Indet sich aber das Gegentheil, oder man hat vielleicht wider die Persfon des Berfassers etwas einzuwenden: so taugt auch das ganze Studnichts. Wollte sich semand hiervon handgreistich überzeugen; so durfte er nur zwen Stude, von gleicher Gute, unter andern Namen, da der eine im Eredit, und der andere im Miscredit steht, ausgegeben. Die Unwissenheit vieler Beurtheiler wurde sich gewiß bald entdecken.

6. Š.

Diesenigen Buberer, welche bescheidener find, und sich boch selbst nicht die Ginficht gutrauen, eine Sache beurtheilen gu fonnen, nehmen oftmale ihre Buflucht zu einem Musikus; und glauben beffen Worten, als einer unumstößlichen Wahrheit. Es ift mahr, burch bas Unboren vieler guter Dufifen, und durch das Urtheil, welches erfahrne, aufrichtige und gelehrte Tonfunftler babon fallen, tann man einige Erfenntniß erlangen: jumal wenn man jugleich nach ben Urfachen, warum bas Stud gut ober schlecht fen, fraget. Diefes murbe alfo eines ber gemiffesten Mittel fenn, um nicht zu fehlen. Allein find denn alle die, fo bon Der Mufit Werk machen, auch zugleich Dufitberftandige, oder Mufitgelehrte? Saben nicht fo biele darunter ihre Wiffenschaft nur als ein handwerk erlernet? Es kann alfo leicht geschehen, bag man fich mit feis nen Fragen an den unrechten wendet, und daß der Musikus eben sowohl, ale mancher Liebhaber, aus Unwissenheit, aus Gifersucht, oder aus Borurtheil und Schmeichelen entscheidet. Ein solcher Ausspruch geht benn, wie ein Lauffeuer, gleich weiter, und nimmt die Unwissenden, welche sich auf ein solches vermenntes Orakel berufen, bergestalt ein, baß endlich ein Vorurtheil darans ermachft, welches nicht leicht wieder ausautilgen ift. Heber Dieses kann auch nicht einmal ein feber Dufifus fabig fenn, alles was in der Musif porkommen fann, zu beurtbeilen, Singen erfodert feine besondere Ginsicht. Die Berschiedenheit der Instrumente ist fo groß; daß eines Menschen Rrafte und Lebenszeit nicht gureichend fenn murden, aller ihre Gigenschaften einsehen zu lernen. geschweige so vieler Dinge, welche man ben richtiger Beurtheilung ber Composition ju berfteben und zu beobachten bat. Gin Liebhaber ber Mufit muß alfo, ebe er fich dem Urtheile eines Confunftlers anbertrauet, que bor mohl prufen, ob derfelbe auch wirklich im Stande fen, richtig ju ur-Ben einem ber seine Bissenschaft grundlich erlernet bat, gebt man sicherer, als ben einem, ber nur seinem guten Naturelle gefolget ist: wiewohl bas lettere auch eben nicht gang zu bermerfen ift. Weil auch Mm 3 nicht

nicht leicht jemand von Uffecten fo fren ift, daß er nicht bann und wann fogar wider feine eigene Erkenntnig urtbeilen follte: fo muß fich ein Lieb. haber ber Mufit auch in diesem Stude, ben dem Urtheile eines Tonfunftlers, in Acht nehmen. Es giebt einige, benen faft nichts gefällt, als was fie felbit gemachet haben. Webe alfo allen andern Studen, bie nicht ibrer berühmten Reder ihr Dasenn zu danken haben. Wenn sie ja Schanbe balber fich genothiget finden, eine Sache zu loben: fo gefchieht es boch wohl mit einer folden Urt, wodurch fie fich berrathen, daß ihnen das Undere bingegen loben alles obne Unterschied: um es Loben schwer falle. mit niemanden zu verderben; fondern fich jedermann gefällig zu machen. Mancher neu angehender Musikus balt nichts für schon, als was aus feines Meisters Erfindung gefloffen ift. Mancher Componist suchet feine Ehre in lauter fremden Modulationen, in dunkeln Melodieen, u. d. gl. Alles foll ben ihm aufferordentlich und ungewöhnlich fenn. auch wohl, theile durch feine übrigen wirklichen Berdienfte Benfall erwor. ben, theils auch burch andere Mittel Unbanger erschlichen. Wer wollte biefem, und benen die ihn blindlings berehren, gumuthen, etwas fchon ju beiffen, mas nicht mit diefer Denkart übereinstimmet? Die Alten flagen über die melodischen Ausschweifungen der Neuern, und die Neuern berlachen bas trockene Wesen der Alten. Es giebt aber bessen ungeachtet auch noch bann und wann folche Tonkunftler, Die eine Sache, ohne Borurtheil, und nach ihrem mabren Werthe einsehen; die bas, was zu loben ift, loben, und bas, mas zu bermerfen ift, bermerfen. Solchen Du: filgelehrten tann man am ficherften trauen. Gin rechtschaffen gelehrter und geschifter Mufitus aber, bat fich folglich febr zu buten, daß er aus Uffecten feine Ungerechtigkeit begebe; und fich nicht etwan gar ben Drofeffioneneid einnehmen laffe: benn fein Urtheil fann zwar bas richtigfte, aber auch jugleich, wegen des Credits worinne er ftebt, bas gefährlich: ste senn.

Da nun die Musik eine solche Wissenschaft ift, die nicht nach eigener Phantasen, sondern eben sowohl als andere schone Wissenschaften, nach einem, durch gewisse Regeln, und durch viele Erfahrung und große Uebung erlangten und gereinigten guten Geschmacke, beurtheilet werden muß; da dersenige, welcher einen andern beurtheilen will, wo nicht mehr, doch eben so viel als der andere verstehen sollte; da diese Eigenschaften ben denen, die sich mit Veurtheilung der Musik abgeben, selten anzu-

angutreffen find; weil bielmehr der größte Theil bon ihnen, durch Unwiffenheit, Borurtheile und Uffecten, welche einer richtigen Beurtheilung febr hinderlich find, beherrschet wird: fo thate mancher viel beffer, wenn er fein Urtheil ben fich behalten, und mit mehrerer Aufmerksamkeit que horen wollte; wofern er anders noch Gefallen an ber Dufif hat. Wenn er mehr, um den Ausführer, da wo es nicht nothig ift, zu beurtheilen, als um an der Dufit Bergnugen ju haben, guboret: fo beraubet er fich frenwillig bes großten Theiles ber Luft, die er fonft babon empfinden Wenn er wohl gar, ebe ber Musifus fein Stuck geendiget bat, schon bemühet ift, feine falfchen Mennungen feinen Rachbarn aufzudringen, fo fetet er nicht nur ben Mufifus baburch aus feiner Belafe enheit, fondern auch auffer Stand, fein Stuck mit guten Bergen gu en. Digen, und feine Rabigkeit, so wie er sonft mobl konnte, zu zeigen. Denn wer wird wohl fo unempfindlich fenn, und gelaffen bleiben kounen, wenn man hier und ba, ben den Buborern, misfalliger Minen gewahr wird? Der unzeitige Beurtheiler aber fteht immer in Befahr, gegen andere, die nicht feiner Mennung find, und vielleicht mehr als er berfteben, feine Unwissenheit zu berrathen; und bat alfo bon feinem Urtheile feinen Ruben zu gewarten. Man fann hieraus ichlugen, wie ichwer es vollends fen, das Umt eines mulikalischen Runftrichters über lich zu nehmen, und demfelben mit Ehren borgufteben.

8. \$.

Ben der musikalischen Beurtheilung, wenn sie anders der Bernunft und ber Billigfeit gemäß fenn foll, bat man allezeit bornehmlich auf drener-Ien Stucke fein Alugenmerk gu richten, namlich; auf bas Stud felbft; auf den Alusführer beffelben; und auf die Buborer. Gine ichone Compofition fann durd) eine ichlechte Ausführung berftummelt werben; eine Schlechte Composition aber benimmt bem Ausführer feinen Bortbeil: folglich muß man erst untersuchen, ob der Ausführer oder die Composifion an der auten oder schlechten Wirkung schuld sen. In Unsehung der Buborer fommt, fo wie in Unfebung des Musikus, febr vieles auf die berschiedenen Gemuthsbeschaffenheiten derfelben an. Mancher liebet das Prachtige und Lebhafte; mancher das Traurige und Tieffinnige; mander bas Bartliche und Luftige; fo wie einen jeden feine Reigungen lenken. Mancher besigt mehrere Ertenntniß, die bingegen einem andern wieder fehlet. Man ift nicht allemal gleich aufgeraumt, wenn man ein ober anderes Stuck bas erstemal boret. Es fann ofters gescheben, bag uns heute

beute ein Stud gefällt, welches wir morgen, wenn wir une in einer anbern Raffung bes Gemuthes befinden, faum ausfteben tonnen: und im Gegentheile fann und beute ein Stuck zuwider fenn, woran wir morgen viele Schonbeiten entbecken. Es kann ein Stuck gut geseget fenn, und aut ausgeführet werben, es gefällt beffen ungeachtet nicht einem ieben. Ein ichlechtes Stud mit einer mittelmäßigen Ausführung fann bielen misfallen; boch fann es aud wieder noch einige Liebhaber finden. Ort mo eine Musit aufgeführet wird, fann ber richtigen Beurtbeilung febr biele Sinderniffe in den Weg legen. Man boret z. E. eine und eben Dieselbe Mufit beute in der Rabe, und morgen bom Beiten. le wird man einen Unterschied baben bemerken. Bir tonnen ein Stud. bas für einen weitlauftigen Ort, und für ein gablreiches Orchefter beftimmet ift, am geborigen Orte aufführen boren. Es wird und undes mein gefallen. Boren wir aber daffelbe Stud ein andermal in einem Bimmer, mit einer ichwachen Begleitung bon Inftrumenten, vielleicht auch bon andern Versonen ausführen : es wird die Salfte feiner Schonbeit berlobren baben. Gin Stud das uns in der Rammer fast bezaubert batte: fam une bingegen, wenn man es auf bem Theater boren follte, faum mehr kenntlich fenn. Bollte man ein im frangofischen Beschmacke gesehetes langsames Stuck, fo wie ein italianisches Abagio, mit bielen willführlichen Manieren auszieren; wollte man bingegen ein italianisches Abagio fein erbar und trocken, mit ichonen lieblichen Trillern, im frangoffichen Gefchmacke, ausführen : fo murbe bas erftere gang unkenntbar werden; bas leftere bingegen wurde febr platt und mager flingen; und bende murben folglich weber ben grangofen noch ben Stalianern gefallen. Es muß alfo ein fedes Stuck in feiner geborigen Art gefpielet werden: und wenn diefes nicht geschieht; fo findet auch feine Beurtheilung ftatt. Befet auch, daß ein jedes Stuck in diefen benden Arten, nach dem ibm eigenen Beichmacke gefvielet murbe : fo kann boch bas frangbfifche bon keinem Stalianer, und das itglidnische bon feinem Krangofen beurtheilet werden; weil fie bende von Rorurtheilen fur ibr Land, und für ihre Nationalmufik, eingenommen find.

Ich glaube, daß mir nun ein jeder einraumen wird, daß zu richtiger und billiger Beurtheilung eines musikalischen Stuck, nicht wenig Ginssicht, sondern fast der hochste Grad der musikalischen Wiffenschaft erfodert werde; daß weit mehr dazu gehöre, als nur selbst etwas singen oder spielen zu kinnen; daß man folglich, wenn man beurtheilen will, sorgfaltig um die

bie Kenntniß dersenigen Negeln bemühet seyn musse, welche die Vernunft, ber gute Geschmack, und die Kunst an die Hand geben. Es wird mir weiter hoffentlich niemand abstreiten wollen, daß, weil nicht ein seber, der sich doch nicht selten zu einem Beurtheiler der Musik auswirft, mit dieser Erkenntniß ausgerüstet ist, solglich dadurch der Musik, den Tonskunstlern, und den Liebhabern der Musik, welche dadurch in einer beständigen Ungewißheit erhalten werden, großer Nachtheil erwachsen musse.

ro. 📢

Ich will mich bemuben, die bornehmften Gigenschaften eines bolle tommenen Tonfunftlers, und einer wohlgeseten Dufit, burch gewiffe Merkmagle kennbar zu machen: damit fomobl Tonffinftler, als Liebbaber ber Dufif, jum wenigsten eine Unleitung haben mogen, nach welcher fie ibre Beurtheilungen anftellen, und welchem Mufifus, oder welchem mufis Kalifchen Stude fie ibren Benfall mit Rechte geben tonnen. Ein jeder, ber beurtheilen will, suche daffelbe daben immer obne Borurtheile, obne Affecten. und bingegen mit Billigfeit zu unternehmen. Man gebe bebutfam und übereis le fich nicht. Man febe auf die Sache felbft, und laffe fich nicht burch gemiffe Nebendinge, die gar nicht bazu geboren, blenden: 3. G. ob einer bon biefer oder fener Nation fen; ob er in fremden Landern gewesen sepoder nicht: ob er fich bon einem berühmten Meifter einen Scholaren nenne; ob er ben einem aroßen, oder fleinen herrn, oder ben gar feinem in Dienften ftebe; ob er einen mufikalischen Charafter, ober feinen babe; ob er greund oder Reind, jung oder alt fen; u. f. w. Ueberhaurt wird die Billiakeit nicht leicht überschritten werden, wenn man, anftatt bon einem Musikus. oder bon einem Stucke zu fagen: es tauget nichts, nur fagen wollte: es nefallt mir nicht. Das lettere bet ein jeder Macht zu fagen: weil man niemanden zwingen fann, bag ibm eine Sache gefallen muffe. Das erftere aber follte man billig nur ben wirklichen Dufifberftanbigen. welche allenfalls den Grund ihres Urtheils zu beweisen schuldig sind, allein überlaffen.

11. 9.

Bon einem guten Sanger wird erfodert: daß er hauptsächlich eine gute, helle, reine, und von der Tiefe bis in die Sobe durchgehends egale Stimme habe, welche ohne die, aus der Nase und der Gurgel oder dem Halse (gola) entspringenden Hauptsehler, und weder beischer noch dumpsich sey. Die Stimme und der Gebrauch der Worte ist das einzige, wodurch die Sanger vor den Instrumentisten einen Vorzug erlangen.

Es wird ferner erfodert : daß ein guter Sanger bas Salfet mit der Bruftftimme fo zu bereinigen wiffe, damit man nicht bemerken fonne, wo bie lette aufhöret, und bas erstere anfanat; bas er ein autes Webor, und eine reine Intonation babe, um alle Tone in ihren Berbaltniffen rein anaeben au konnen; baß er bas Tragen ber Stimme, (il portamento di voce) und die Haltungen auf einer langen Rote, (le messe di voce) auf eine angenehme Urt zu machen wiffe; baß er folglich baben eine Restigkeit und Sicherheit ber Stimme besite, und nicht, ben einer nur magia langen Aushaltung, entweder damit anfange ju gittern, ober aber, wenn er ben Ton berftarten will, ben angenehmen Rlang einer Menschenftimme, in das unangenehme Kreischen einer Robrufeife verwandele: welches absonberlich einigen zur Geschwindigkeit aufgelegten Gangern nicht felren begegnet. Bon einem guten Sanger wird weiter erfodert: bag er einen guten Triller ichlage, ber nicht medert, auch weder zu langfam, noch zu geschmind ift; daß er die gehörige Beite des Trillers mohl beobachte, und unterscheide, ob derfelbe aus gangen oder halben Tonen besteben solle. Ein guter Sanger muß ferner: eine gute Aussprache haben. Die Worte muß er deutlich bortragen, und die Selbstlauter a e und o in den Vassagen nicht auf einerlen Urt aussprechen, und unverständlich machen. Wenn er über einem Selbstlauter eine Manier machet, muß man immer bis jum Ende, benfelben, und feinen andern Selbstlauter mit barunter bernehmen. Much benm Aussprechen der Worter muß er sich bus ten, die Selbiflauter mit einander ju bermechseln, und etwan bas e in a und das o in u zu verwandeln; damit er nicht z. G. im Italianiichen etwan genitura austatt genitore ausspreche, und diesenigen, welche Die Sprache berfteben, jum Lachen berleite. Ben dem i und 11 barf Die Stimme nicht abfallen: über diesen benden Selbstlautern darf man in der Tiefe feine weitlauftigen, und in der Sohe gar feine Manieren ma-Ein auter Ganger muß eine Kertigkeit im Notenlesen und im Treffen haben, und die Regeln des Generalbaffes berfteben. in der Sobe darf er weber mit einem barten Unichlage, noch mit einem beftigen Sauche der Bruft ausdrucken; noch weniger aber beraus beulen : als wodurch die Aumuth sich in eine Brutglitat bermandelt. Borte erfobern gewiffe Leibenschaften auszudrücken, muß er die Stimme ju rechter Beit, buch ohne Uffectation, ju erbeben und ju maffigen In einem traurigen Stude barf er nicht fo viele Eriller und laus fende Manieren anbringen, als in einem cantabem und luftigen : benn biero

bierdurch wird oftmals die Schonbeit der Melodie verdunkelt und ver-Er muß bielmehr ein Adagio rubrend, ausdruckend, ichmeis nichtet. chelnd, anmuthig, an einander bangend, unterhalten, mit Licht und Schatten, fo mobl burch das Viano und Korte, ale durch einen, den Worten und der Melodie gemäßen, bernunftigen Bufas der Manieren, fingen. Das Allegro muß er lebbaft, brillant, und mit Leichtigfeit ausführen. Die Vaffagien muß er rund beraus bringen, folde auch meder gar gu bart ftogen, noch auf eine labme und faule Urt ichleifen. Diefe bis in die Bobe muß er feine Stimme zu maßigen, und baben awischen Theater und Rammer, auch gwischen einem ftarten und ichmachen Acompagnement, einen Unterschied zu machen wiffen: bamit fich Das Singen in ben hoben Tonen nicht in ein Schreyen bermanbele. Im Beitmaaße muß er sicher fenn, und nicht bisweilen eilen, bisweilen und absonderlich in ben Passagien, gogern. Den Uthem muß er zu rechter Reit, und geschwind nehmen. Sollte ibm auch berfelbe etwas fauer zu nebmen werden; fo muß er folches doch, fo viel moglich, ju berbergen fuchen; durchaus aber nicht fich dadurch aus dem Tacte bringen laffen. Endlich muß er bas, mas er bon Musgierungen gufebet, aus fich felbft, und nicht, wie die Meiften, als ein Pavagen, durch das Gebor bon anbern zu erlernen fuchen. Gin Sopranift und Tenorift fonnen fich weits lauftiger in die Auszierungen einlaffen, ale ein Altift und Baffift. Die benden lettern fleidet eine edle Ginfalt, das Tragen der Stimme, und der Bebrauch der Bruftftimme viel beffer, als Die außerfte Sobe, und ber überfluffige Bufas bon Danieren. Edite Ganger baben biefes ju allen Beiten als eine Regel angeseben, und ausgeübet.

12. §.

Finden sich nun alle diese bier angefichten möglichen guten Eigenschaften ben einem Sanger bepsammen: so kann man dreist sagen, daß er nicht allein sehr gut singe, und den Namen eines Birtuosen mit Rechte berdiene; sondern auch, daß er ben nahe ein Wunder der Natur sep. Es sollte und könnte zwar ein seder, der den Nahmen eines ausnehmensden Sangers mit Rechte-sühren will, auf die oben beschriebene Weise beschaffen senn: allein so selten man einen mit allen Tugenden zugleich ausgezierten Menschen sindet; eben so selten sindet man einen mit allen diesen Borzügen zusammen prangenden Sanger. Man kann deswegen ben diesen, nicht so, wie ben den Instrumentisten, mit der Beurtheilung nach der Strenge verfahren: sondern man nunß sich vielmehr begnügen,

wenn man, neben berichiedenen Mangeln, nur einige von den oben ergableten guten haupteigenschaften ben einem Sanger antrifft: um ihm den gewöhnlichen Titel eines Birtuofen nicht zu berfagen.

13. 6.

Um einen Instrumentisten beurtheilen zu konnen, wird erfodert, daß man, bor allen Dingen, die Eigenschaften, und die bamit berknupften Schwierigkeiten der Instrumente verstehe: damit man nicht das Schwere für leicht, und bas Leichte für ichwer balte. Biele Dinge, so auf einigen Instrumenten schwer, und oftmals unmöglich sind, geben bingegen auf andern gang leicht an. Es fann beswegen nicht ein feder Inftrumentift bon eines andern feinen Berdienften ein Urtbeil fallen; wofern er nicht eben baffelbe Inftrument fpielet. Er wird funft mebrentheils nur das, was ihm auf feinem Inftrumente fchwer bortommt, an dem andern bewundern; und bingegen bas, mas ibm felbit leicht fällt, ben dem andern fur nichts balten. Man betrachte aber nur einmal ben Unterschied, der sich zwischen gewissen Inftrumenten, welche doch in einigen Studen einander abnlich find , befindet. Man ermage a. E. ben Unterschied zwischen einer Bioline und Biole d'amour; zwischen ber Bratiche, dem Bioloncell, Der Biola da Gamba, und dem Contrabiolou; awischen dem hobbe und bem Basson; awischen der Laute, der Theorbe, und dem Mandolin; amischen der Rlote trabersiere und der Rlote a bec; amischen ber Trompete und dem Maldborne; amischen dem Clavichord, dem Clavicymbal, dem Vianoforte, und der Orgel. wird finden, daß, ungeachtet der Alebnlichkeit die fich dazwifden befindet, doch ein iedes, auf eine besondere und ibm einene Urt, tractiret werden muffe. Bie viel großer muß nun der Unterschied des Tractamente ben denen Instrumenten senn, die gar feine Alebnlichkeit mit einander haben. 14. ٥.

Um dieses zu beweisen, will ich nur zwen Instrumente gegen einander ansühren; woraus man hinlanglich wird abnehmen konnen, wie ein jedes Instrument sowohl seine besondere Leichtigkeit als Schwierigkeit has be. Die, welche ich hier zum Benspiele nehme, sind die Violine, und die Fidte traversiere. Auf der Violine sind die Harpeggien, und die ges brochenen Passagien ganz leicht; auf der Flote hingegen sind sie nicht nur seir schwer, sondern sogar meistentheils unbrauchbar: weil ben der ersten oft nur der Bogen allein; ben der lestern aber Finger, Junge, und Livpen zugleich, in einerlen Fertigkeit, zu wirken haben. Auf der Violine kann man biele

biele Paffagien, burch die Transvofition bon einem Tone jum andern. auf, ober unterwarts, bon der Tufe bis in die außerfte Bobe, mit eben benselben Ringern, obne Edwierigkeit frielen; wenn man nur die Sand Daben berfetet, f. g. E. Tab. XXIII. Rig. 12: auf ber Riote bingegen muß man ben einer jeben Transposition andere Singer nehmen. manchen Tonarten geben fie gar nicht an. Benn ein Biolinift nureinen einzigen auten Finger zum Triller bat; fo kann er, burch Berfegung ber Sand, ben dem Eriller die übrigen Ringer bermeiden: ein Rlotenift fann feinen Ringer bermeiben, fondern muß mit allen Ringern den Triller egal zu schlagen fabig fenn. Auf der Bioline kann man den Ton, wenn man auch in langer Zeit nicht gespielet batte, boch immer beraus bringen: auf der Rlote bingegen barf man, wegen bes Unfages, micht etliche Tage aussegen, wenn ber Ton nicht darunter leiben foll: an geschweigen, baß eine midrige Witterung, Ratte ober Bige, auch gewiffe Speisen und Getrante, Die Lupen leicht außer Stand fegen; fo daß man wenig ober gar nichts fvielen kann. Der Bogenftrich auf ber Bioline, und ber Bungenstoß auf ber Rlote, thun einerlen Wirkung: ber erftere aber ift leichter zu erlangen als ber lettere. Der Biolinist findet ben der Berichiedenheit der dromatischen Tonarten, fie mogen mit Rreuzen ober b geschrieben werden, wenn auch beren gleich viele vorkommen, wenig Schwierigkeit; ber Rlotenift aber besto mehr. Wenn ber Biolinift ein autes mufikalisches Gebor bat, und die Verhaltniffe der Tone berfieht; fo kann er fein Inftrument, ohne fonderliche Mube, rein fvielen. Wenn aber gleich ber Rictenist basselbe Gebor auch besiset; so bleiben ibm boch. in Unsehung bes Reinspielens, noch große Schwierigkeiten übrig. fagien in der außersten Sobe zu fvielen, ift auf der Bioline mas allaemeines: auf ber Rlote aber, sowohl wegen ber Ringer, als wegen bes Unfages, eine besondere Seltenheit. Doch giebt es im Gegentheile auch wieder einige Bange, die auf der Bioline fast nicht beraus zu bringen, auf ber Blote aber leicht find; g. E. gebrochene Accorde, in welchen Sprunge in die faliche Quinte und in die übermäßige Quarte borkommen: Sprunge welche Die Decime übersteigen, und in ber Geschwindigfeit ofters wiederholet werden, u. d. m. f. Lab. XXIII. Rig. 13. und 14. Sullte nun ein Biolinift einen Floteniften, oder Diefer fenen beurtheilen; und bende berftunden nur die Gigenschaften bon ihrem eigenen Instrumente: fo murden fie, wenn fie auch gleich bende einen hoben Grad ber mufitglischen Wissenschaft erlanget batten, zwar bon dem Geschmacke und ber Mn 3 Gine

Sinficht in die Musik, feinesweges aber von den Berdiensten, die ein seber auf feinem Instrumente batte, ein richtiges Urtheil fallen konnen.

1.5. ٥. Bas alfo allen benen, die eine Einsicht in die Dlufif baben, an einem Anftrumentiften gufammen gu beurtheilen übrig bleibt, beftebt nur in folchen allgemeinen Dingen, die die meiften Juftrumentiften mit einander ge-Die Beurtheiler fonnen Uditung geben: ob der Inftrumentift fein Inftrument rein fpiele, und einen guten Con beraus zu bringen miffe; ob er bas Inftrument mit gehöriger Gelaffenbeit und Un= muth fpiele, ober ob er es auf eine raufchende Urt im Cone übertreibe: ph er einen guten Bogenftrich ober Bungenftof, auch Rertigfeit in ben Ringern, und egale gute Triller habe; ob er im Zeitmaage ficher fen, pber ob er die Paffagien welche ibm schwer fallen, langfamer, und die leichten geschwinder spiele, folglich bas Stud nicht fo endige wie er es angefangen bat, und ibm die Accompagniften deswegen nachgeben muß fen; ob er ein jebes Stud in feinem gehörigen Beitmaaße gu fpielen wiffe, pber ob er alles mas Allegro beißt in einerlen Beschwindigkeit sviele; ob fein Spielen nur aus Schwierigkeiten, ober auch zugleich aus Cantas belm bestebe; ob er nur Berwunderung gu erwecken, oder auch gu gefallen und zu rubren fuche; ob er ausdrückend oder kaltfinnig fviele; ob fein Portrag beutlich fen; ob er badurch einer ichlechten Composition aufaubelfen, und fie gu berbeffern miffe, ober ob er burch allgubieles Runfteln und Bergieben ber Noten eine gute Sadje berbunkele, und ben Gefana unbegreiflich mache: welches legtere man am beften bemerten fann, wenn man baffelbe Stud bon mehr als einer Berfon ausführen boret. benbachte ferner: ob ein Inftrumentift bas Allegro mit Lebbaftigfeit und Rertiafeit, nett, reinlich, und die Paffagien barinne rund und beutlich wiele; ober ob er die Roten nur überrufchele, und wohl gar einige auslaffe; ob er das Aldagio unterhalten und gezogen, oder ob er es troden und platt fpiele; ob er ein jedes Abagio mit folden Manieren ausauxieren wiffe, die bem Uffecte, und bem Stucke gemaß find; ob er baben Licht und Schatten bevbachte, oder ob er alles ohne Unterfchied mit Manieren überhaufe, und in einerlen Farbe fviele; ob er die Sarmonie berftebe, um die Manieren barnach einzurichten, oder ob er nur aus dem Gebore nach Gutbunken fpiele; ob ibm alles was er unternimmt geratbe. und fomobl mit der harmonie als mit dem Zeitmaage gutreffe, ober ob er nur auf ein Berathewohl fpiele, und eine Manier gut anfange, aber

schlecht

Schlecht endige. Das Spielen großer Schwierigkeiten trifft man baufia. auch fo gar ben gang jungen leuten an: bas meifterhafte Svielen bes Aldagio aber, welches eine grundliche Ginficht in die Sarmonie, und viele Beurtheilung erfodert, findet man nur ben geubten und erfahrnen Man untersuche ferner an einem Inftrumentiften; ob er in einem bermischten, ober nur in einem Nationalgeschmacke spiele: ob er aus bem Stegreife, oder nur das was er ftudiret bat, ju fpie-Ien wiffe; ob er die Sestunft berftebe, ober ob er fich nur mit fremben Stucken bebelfe; ob er alle Urten von Stucken gut fpiele, oder nur diejenigen die er felbst gesetbat, oder die fur ibn gesetbet worden find: endlich ob er ben den Buborern eine beständige Aufmertsamteit zu unterbalten, und ein Berlangen ibn ofter zu boren zu erwecken wiffe. Diese bortheilhaften Rennzeichen, wenn fie fich benfammen finden, bers Dienen Lob, Die entgegen geseten aber, Mitleiden. Will man miffen welches Inftrument bor andern leichter ju erlernen fen; fo nehme man zu einem nicht gang unsichern Rennzeichen, daß basjenige, auf welchem man biele berühmte Leute gablen fam, leichter zu erlernen fen, als bas. worauf awar auch viele svielen, wenige aber glücklich fortkommen.

16. S.

Die Composition, und die Aussichrung einer Musikim Ganzen richtig zu beurtheilen, ist noch weit schwerer als das vorige. Hierzu wird nicht nur erfodert, daß man einen vollkommen guten Geschmack besite, und die Regeln der Schkunst verstehe: sondern man muß auch von der Art und Sigenschaft eines jeden Stückes, es sen im Geschmacke dieser oder jener Nation, zu dieser oder jener Absicht versertiget, eine hinlangliche Einsicht haben; damit man nicht eine Sache mit der andern verwirre. Die Absichten, worinne sedes Stück gesetzt worden, können sehr verschieden seyn; weswegen ein Stück zu einer Absicht gut, zu einer andern aber schlecht seyn kann.

17. 6.

Ein sebes Stuck, nach allen seinen Eigenschaften, insbesondere zu untersuchen, murbe hier viel zu weitlauftig senn. Ich muß mich also bemuben, hier nur die bornehmsten davon in der Kurze zu berühren.

18. \$.

Die Musik ist entweder Bocal- oder Instrumentalmusik. Nur wenige Stucke aber sind den Singstimmen allein gewidmet; viel- mehr hat die Instrumentalmusik an den meisten Singstücken zu- gleich

gleich auch ihren Theil, und ist damit verbunden. Beyde Arten aber sind nicht nur überhaupt, in ihren Absichten, und folglich auch in ihrer Einrichtung, gar sehr von einander unterschieden: sondern auch sede Unstereintheilung derselben, hat wieder ihre besondern Gesetz, und ersodert ihre besondere Schreibart. Die Vocalmusik ist entweder der Kirche, oder dem Theater, oder der Rammer gewidmet. Die Instrumentalmussk findet an allen diesen drey Orten auch ihren Plat.

# 19. §.

Die Kirchenmusit muß man auf zwenerlen Art betrachten , name lich: als die romischkatholische, und als die protestantische. In ber romischen Kirche kommen bor: die Messe, die Desperpsals men, das Te Deum laudamus, die Buftpfalmen, die Requiem oder Seelenmessen, einige Symni, die Moteten (\*), die Oratoria, Concerte, Sinfonien, Pastoralen, u. d. in. Jedes bon diefen Studen hat wieder feine besondern Theile in fich, und muß nach feinem Entzwecke, und nach feinen Worten, eingeriche tet fenn: Damit nicht ein Requiem ober Miferere einem Te Deum, pher einer Auferstehungsmusit, oder in der Meffe das Anrie dem Gloria. ober ein Motet einer lustigen Opernarie, abnlich fen. Gin Orato: rium, ober eine bramatifch abgehandelte geiftliche Geschichte, unterscheibet fich nur mehrentheils durch den Inhalt, und einigermaßen durch bas Recitativ, bon einer theatralifchen Mufit. Ueberhaupt aber wird in der Rirchenmusik ber Ratholischen mehr Lebhaftigkeit anzubringen erlaubet, als in der Protestanten ihrer. Dody find die Ausschmeifungen, Die juweilen hierben begangen werben, vielleicht niemanden als den Componisten bengumeffen.

(\*) Die Moteten von der alten Art, welche aus vielstimmig, und ohne Instrumente, im Capellstyl, geseheten biblischen Sprüchen, ben denen zuwellen der Cantus sirmus eines Choralgesanges mit eingessochten ist, bestehen, sind in der römischtatholischen Kirche wenig, oder gar nicht mehr gebräuchlich. Die Franzosen nennen alle ihre Kirchenstücke, ohne Unterschied: des Motets. Bon benden Urten ist hier die Rede nicht. In Italien benennet man, heuriges Tages, eine lateinische geistliche Solocantate, welche aus zwoen Urien und zwenen Recitativen besteht, und sich mit einem Halleluja schließt, und welche unter der Messe, nach dem Credo, gemeiniglich von einem der besten Sänger gesungen wird, mit diesem Namen. Diese verstehe ich hier.

20. 0.

Ben der Kirchenmusik der Proteskanten kommen von oben erzählten Stücken noch vor: Ein Theil von der Messe, nämlich das Kyrie und das Gloria, das Magnisicat, das Te Deum, einige Psalmen, und die Oratoria, mit welchen die, aus dem prosaischen biblischen Terte, mit untermischeten Arien und einigen poetischen Recitativen, bestehenden Passionsmusiken einige Berwandtschaft haben. Das übrige besteht aus Musiken über willkührliche Terte, die meistens im Cantatensinse, mit untermischeten biblischen Sprüchen welche nach Art der Psalmen ausgearbeiter werden, gesetzt sind. Der Tert hiervon ist entweder auf die Sonns und Festtagsebangelien, oder auf gewisse besondere Umstände, als Trauers und Trauungsmusiken, gesrichtet. Die Anthems der Engländer werden gemeiniglich nach Art der Psalmen ausgearbeitet; weil sie größtentheils aus biblischen Worten bestehen.

21. §.

Ileberhaupt wird zur Kirchenmusik, sie moge bestehen worinn sie wolle, eine ernsthafte und andächtige Art der Composition, und der Ausstührung, ersodert. Sie muß vom Opernstyle sehr unterschieden senn. Es mare zu wünschen, daß solches, um den daben gesucheten Entzweck zu erreichen, allemal, besonders von den Componisten gehörig beobachtet würde. Ben Beurtheilung einer Kirchenmusik, welche entweder zum Lobe des Allerhöchsten aufmuntern, oder zur Andacht erwecken, oder zur Traurigkeit bewegen soll, muß man Acht haben, ob die Absicht, vom Ansange bis zum Ende beobachtet, der Charafter einer seden Art untersbalten, und nichts, was demselben zuwider ist, mit eingemischet worden sen, Gier hat ein Componist Gelegenheit, seine Stärke sowohi in der sogenannten arbeitsamen, als in der rührenden und einnehmenden Schreibsart, (diese ist aber der höchste Grad der musikalischen Wissenschaft,) zu zeigen.

22. §.

Man wolle nicht glauben, daß ben der Kirchenmusik lauter sogenannte Pedanteren vorkommen musse. Die Leidenschaften, ob gleich ihre Gegenstände unterschieden sind, mussen hier sowohl, ja noch sorgfältiger als auf dem Theater, erreget werden. Die Undacht sepet ihnen nur hier die Gränzen. Sin Componist, der in der Kirche nicht rühren kann, wo er eingeschränkter ist, wird dasselbe auf dem Theater, wo er webrere

mebrere Arenbeit bat, gewiß noch weniger ju thun bermogend fenn. Wer aber ungeachtet einiges 3manges ichon zu rufren weis, bon bemt fann man fich, wenn er bollige Frenheit bat, noch viel ein Mehreres berfpre-Wurde also wohl die schlechte Ausführung ber Kirchenmusifen, an bielen Orten, ein binreichender Bewegungsgrund fenn fonnen, jo gleich alle Rirchenmufifen als etwas ungefälliges zu bermerfen?

23. Die theatralische Musik besteht entweder aus Opern, ober Dastoralen, (Schäfersvielen,) ober Zwischensvielen, (Intermezen.) Die Opern find entweder wirkliche Trauerspiele, oder Trauerspiele mit einem frolichen Ende, welche ben Tragifomdbien abnlich find. eine jede Gattung der theatralischen Stude ihre eigene und besondere Schreibart erfobert: fo bedienen fich boch die Componiften mehrentheile. um ihren Ginfallen bollig den Bugel ju laffen, hierinn bieler Frenheit; welche sie aber bessen ungeachtet nicht von den Pflichten, sich somobl an Die Worte, ale an die Eigenschaften und den Busammenbang ber Sache au binden, fren fprechen fann.

24.

Wer die Musik einer Oper grundlich beurtheilen will, muß unterfuchen: ob bie Sinfonie entweder mit dem Inhalte des gangen Studes, ober mit bem erften Acte, ober jum menigften mit ber erften Scene einen Berhalt habe, und die Buborer in ben Affect, welchen die erfte Sandlung in sid hat, er sen gartlich, ober traurig, ober luftig, ober hervisch, ober wutend, u. b. m. ju berfegen bermogend fen (\*). Es ift zu beobachten: ob das Recitatio naturlich, fprechend, ausbruckend, und fur die Ganger meber gu tief, noch gu boch gesetten; ob die Afrien mit folchen Ris tornellen verfeben fenn, die singend und ausbrudend find, um von der Folge, in der Rurge, einen Borichmack zu geben; nicht aber nach dem allaemeinen Schlentrian ber welschen Alltagscomponisten, mo bas Di= tornell bon einem, und das übrige bon einem andern gemacht ju fenn Man gebe ben Beurtheilung einer Oper ferner Ucht: ob die Urien fingbar fenn, und daben ben Sangern Belegenheit geben, ibre Rabigfeit zu zeigen; ob ber Componist die Leibenschaften, so wie es bie Materie erfodert, ausgedrücket, eine jede von der andern wohl unterschieden, und an ihren gehörigen Ort gebracht babe; ob er einen jeden Sanger, bom erften bis jum letten, ohne Parthenlichkeit, nach feiner Rolle, Stimme, und Rabiafeit eingefleidet babe; ob er das Solbenmaak,

maak, fo wie es die Poesse und die Aussprache erfodert, geboria benbachtet babe, oder ob er nur, wie es viele machen, ohne Roth, millführlich damit berfahren fen, und zuweilen lange Onlben in furge, und Burge in lange verwandelt babe: wodurch die Worte nicht nur verftummelt werden, fondern auch wohl gar eine andere Bedeutung befommen. Diefen Rebler findet man oftere ben folden, bon welchen man es am mes niaften vermuthen follte. Er entfteht entweder aus Radlidfigfeit; pher weil dem Componiften nicht gleich, in der Gil, eine bequemere und den Worten gemaßere Melodie bat einfallen wollen; oder weil berfelbe bie Sprache nicht verstanden hat (\*\*). Ben Beurtheilung einer Oper bat man weiter zu beobachten: ob der Componist die Ginschnitte der Rebe. in den Arien, und absonderlich in den Recitativen mohl beobachtet babe: ob er fich ben ben Berfebungen gemiffer Worter mobl gehutet babe, ben Berftand derfelben zu berdunkeln, oder gar das Begentheil dabon zu fagen: ob die Urien, deren Tert gewiffe Actionen erfodert, ausdruckend, und fo gefetet fenn, daß die Sanger Zeit und Belegenheit baben, ihre Actionen mit Bemachlichkeit anzubringen; ob die Sanger aber auch nicht in mancher Urie, Die einen beftigen Uffect in sich balt, entweder durch allaugeschmindes Aussprechen der Worte, wie ebedem ben Dent. ichen üblich mar, jum Schnattern berleitet, ober burch allgulange, über fede Solbe gefetete, Roten, am lebhaften Bortrage ber Borte, und an ber Action gebindert werden; ob in dergleichen fprechenden Arien, die Daffagien ber Singftimme, welche gar nicht babin geboren, und bas Reuer der Action bemmen, bermieden worden. Man fuche endlich ju erforichen: ob der Componist, in Unsehung des Busammenbanges ber aangen Sache überhaupt, eine febe Urie an ihren rechten Ort gefenet. und, damit nicht etliche Urien in einerlen Tone ober Tactart gleich auf einander folgen mochten, die berschiedenen Son- und Tactarten, ben Borten gemäß, ju bermifchen gesuchet babe; ob er den Sauntcharafter des Studes, bom Unfange bis jum Ende unterhalten, auch eine proportionirliche Lange baben beobachtet babe; ob gulest die meiften Buborer durch die Mufit gerühret, und in die im Schausviele vorgestelleten Leidenschaften berfetet werden, fo daß sie endlich, mit einer Begierde Die Over oftere zu boren, den Schauplat verlaffen. Finden fich alle bisber erzählten auten Gigenschaften in einer Oper benfammen; fo fann eine folche Over fur ein Meisterstuck gehalten werben.

<sup>(\*)</sup> f. hiervon mit Mehrerm ben 43. S. biefes Bauptflucks.

(\*\*) Unter andern findet man in einer gewissen Serenate: il triorsto d'Imeneo benennet, welche 1750. in Italien neu ist aufgesühret worden, so wie in den übrigen Werken ihres Verfassers, bewundernswürdige Benspiele dieses Fehlers; und zwar von der Feder eines Welschen, der entweder seiner eigenen Muttersprache nicht mächtig zu senn, oder zum wenigsten auf den Sinn der Wörter, und auf dessen Ausdruck, gar selten Ucht zu haben scheint.

#### **25.** §.

Ben Beurtheilung ber Arien ins besondere aber, wird sich beffen ungeachtet boch noch Mancher betrugen fonnen: weil die Meisten immer nur nach ibrer eigenen Empfindung urtheilen, und allein diesenigen Urien fur die besten balten, welche ibnen borguglich gefallen. Die Einrichtung einer Oper erfobert aber, daß um bes Zusammenhanges des Gangen willen, nicht alle Urien bon gleicher Beschaffenbeit oder Starte, sondern bon berichiedener Urt und Matur fenn muffen. Die erften bon den recitirenden Berfonen muffen, nicht nur in Unfebung der Poefie, fondern auch der Mufit, bor ben lettern einigen Borgug behalten. Denn gleich wie ein Gemalbe, welches aus lauter gleichformigen schonen Riguren besteht, bas Auge nicht fo einnimmt und reiget, als wenn etliche Riguren bon geringerer Schonbeit mit darunter borkommen : fo bekommt auch oftmals eine Sauptarie nur alsbenn erft ihren rechten Glang, wenn fie zwischen zwo geringere einge-Nachdem die Bemuthtsbeschaffenheiten ber Buborer unflochten wird. terfchieden find, nachdem wird auch ibr Geschmack an ben Arien unter-Einem wird diefe, einem andern fene Urie am beften geschieden senn. Dan darf fich alfo gar nicht mundern, wenn dem einem dasjenige gefällt, woran ber andere gar nichts angenehmes findet; und wenn folglich die Beurtheilung eines Stuckes, und besonders einer Oper, fo verschieden und ungewiß ausschläat.

26. \$

Wenn man eine Singmusik, welche zu gewissen Absüchten, entwesder für die Kirche, oder für das Theater verkertiget worden ist, und nun in der Kammer aufgeführet wird, beurtheilen will; hat man großer Bestutsamkeit von nothen. Die Umstände, welche damit an dem Orte ihrer Bestimmung verknüpket gewesen sind, die verschiedene Art des Vortrages und der Ausführung, sowohl in Ausehung der Sänger, als der Instrumentisten, ingleichen, ob man das ganze Werk in seinem vollkommesnen Zusammenhange, oder nur stückweise etwas davon höret, tragen sowohl zu einem guten, als zu einem schlechten Erfolge, sehr viel ben. Sine

Afrie mit Action, welche auf dem Theater einen besondern Gindruck gemachet bat, wird in der Rammer ben Weitem nicht fo gefallen, als auf bem Theater: benn bier mangelt eines ber wesentlichen Stucke berfelben, namlich die Action, und die damit berbundenen Ursachen berfelben: es mare benn, bag man burch Erinnerung diefer Dinge, fich noch eine leb. hafte Borftellung babon zu machen wußte. Gine andere Urie bingegen, beren Worte eben nichts besonders ausbruden, die aber boch einen ge= fälligen, und fur ben Sanger bortbeilbaften Befang in fich bat, auch bon bemfelben auf eine gute Urt borgetragen wird, ift bermogend, die borermabnte Urie, in der Rammer, ju unterdrucken, und ben den Buborern einen Borgug gu erhalten. Sierben fann man nun mobl fagen, baß die lettere mehr als die erstere gefalle; nicht aber baß sie deswegen Denn ben ben Arien muß man nicht sowohl auf ben Befana allein, als vielmehr auch auf die Worte, und berfelben Ausbruck feben. Gine Urie mit farter Action muß uber diefes mehr fprechend als fingend fenn, und erfobert folglich einen auten Sanger ber gugleich ein auter Mcteur ift; wie nicht weniger auch einen erfahrenen Componiften.

27. \$.

Wird aber eine Serenate oder Cantate ausdrücklich für die Rammer geschet: so psieget dieser Rammerstyl so wohl vom Rirchen- als vom Theatrasstyle unterschieden zu werden. Der Unterschied besteht dars inne, daß der Rammerstyl mehr Lebhaftigkeit und Freyheit der Gedanten ersodert, als der Kirchenstyl; und weil keine Action daben statt sinz det, mehr Ausarbeitung und Runst erlaubet, als der Theatrasstyl. Die Madrigale, welche, nach Art der Psalmen, mit vielen Singstimmen, mehrentheils ohne Instrumente, arbeitsam ausgeführte Singsstücke sind, haben auch in der Kammer ihren Plas. Nichtweniger geshören hierher die Duetten und Terzetten ohne Instrumente, und die Solocantaten.

28. §.

Wenn man eine Instrumentalmust recht beurtheilen will; muß man nicht nur von den Eigenschaften eines jeden Stücks, welches daben vorkömmt, sondern auch von den Instrumenten selbst, wie schon oben gesaget worden, eine genaue Kenntniß haben. Es kann ein Stück, an und für sich, sowohl dem guten Geschmacke, als den Regeln der Composition gemäß, und also gut gesetzt senn; dem Instrumente aber zuwisder laufen. Im Gegentheile kann ein Stück dem Instrumente zwar gesmäß,

maß, an sich selbst aber nichts nuse seyn. Die Singmusik hat gewisse Bortheile, deren die Instrumentalmusik entbehren muß. Ben jener gezeichen die Worte, und die Menschenstimme, den Componisten, sowohl in Ansehung der Ersindung, als der Ausnahme, zum größten Bortheile. Die Ersahrung giebt dieses handgreistich; wenn man Arien, in Ermans gelung der Menschenstimme, auf einem Instrumente spielen höret. Die Instrumentalmusik soll ohne Worte, und ohne Menschenstimmen, eben sowohl gewisse Leidenschaften ausdrücken, und die Zuhörer aus eine in die andere versehen, als die Wocalmusik. Soll aber dieses gehörig bewerkstelliget werden, so dürsen, um den Mangel der Worte und der Menschenstimme zu ersehen, weder der Componist, noch der Ausführer hölzerne Seelen haben.

29. §.

Die bornehmsten Stude der Instrumentalmusik, woben die Singsstimmen nichts zu thun haben, sind: das Concert, die Ouvertüre, die Sinfonie, das Quatuor, das Trio, und das Solo. Unter diesen giebt es immer zweyerlen Arten, des Concerts, des Trio, und des Solo. Man hat Concerti gross, und Concerti da camera. Die Trio sind entweder, wie man sagt, gearbeitet, oder galant. Eben so verhält es sich mit den Solo.

30. 6.

Die Soncerten haben ihren Ursprung von den Italianern. Torelli soll die ersten gemacht haben. Ein Concerto grosso besteht aus einer Bermischung verschiedener concertirender Instrumente, allwo immer zwen oder mehrere Instrumente, deren Auzahl sich zuweilen wohl auf acht und noch drüber erstrecket, mit einander concertiren. Ben einem Kammerconcert hingegen besindet sich nur ein einziges concertirendes Instrument.

31. §.

Die Eigenschaften eines Concerto grosso ersodern, in einem seden Sate desselben: 1) ein prächtiges Ritornell zum Ansange, welches mehr harmonisch als melodisch, mehr ernsthaft als scherzhaft, und mit Unison vermischet sey; 2) eine geschikte Vermischung der Nachahmungen in den concertirenden Stimmen; so daß das Ohr bald durch diese, bald durch jene Instrumente, unvermuthet überraschet werde. 3) Diese Nachahmungen mussen mussen musen und gefälligen Gedanken bestehen. 4) Das Brillante muß mit dem Schmeichelnden immer abwechseln. 5) Die mitztelsten

telsten Tuttisähe mussen kurz gefasset senn. 6) Die Abwechselungen der concertirenden Instrumente mussen dergestalt eingetheilet senn, daß nicht eines zu viel, und das andere zu wenig gehöret werde. 7) Dann und wann muß nach einem Trio, ein kurzes Solo, von einem und dem andern Instrumente, mit eingestochten werden. 8) Bor dem Schlusse mussen die Instrumente eine kurze Wiederholung dessen, so sie Alnsangs gehabt haben, machen, und das letzte Tutti muß 9) mit den erhabensten und prächtigsten Bedanken aus dem ersten Ritornell, sich endigen. Ein sols ches Concert ersodert ein zahlreiches Accompagnement, einen großen Ort, eine ernsthafte Aussührung, und eine mäßige Beschwindigkeit.

32. (.

Der Concerte mit einem concertirenden Instrumente, oder der sogenannten Kammerconcerte, giebt es gleichfalls zwo Gattungen. Einige berlangen, so wie das Concerto grosso, ein starkes, die andern aber ein schwaches Accompagnement. Wird solches nicht beobachtet, so thut weder eins noch das andere seine gehörige Wirkung. Aus dem ersten Ritornell kann man abnehmen, von was für einer Gattung das Concert sep. Alles was ernsthaft, prächtig, und mehr harmonisch als melodisch gesebet, auch mit vielem Unison untermischet ist; woben die Harmonie sich nicht zu Achtheilen oder Viertheilen, sondern zu halben oder ganzen Tacten verändert; dessen Accompagnement muß stark besebet werden. Was aber aus einer stüchtigen, scherzhaften, lustigen oder singenden Melodie besteht, und geschwinde Veränderungen der Harmonie machet; thut mit einem schwach beseheten Accompagnement bessere Wirkung, als mit einem starken.

Ein ernsthaftes, oder für das Große gesetzetes einfaches Concert verlanget im ersten Sate: 1) ein prächtiges und mit alsen Stimmen wohl ausgearbeitetes Riturnell; 2) einen gefälligen und begreistichen Gesang; 3) richtige Imitationen. 4) Die besten Gedanzken des Riturnells können zergliedert, und unter oder zwischen die Solo vermischet werden. 5) Die Grundstimme muß wohlklingend, und daßmäßig senn. 6) Man mache nicht mehr Mittelstimmen, als es die Hauptstimme erlaubet: denn es thut oftmals bessere Wirkung, wenn man die Hauptstimmen verdoppelt; als wenn man die Mittelstimmen hinein zwingt. 7) Die Bewegungen der Grundstimme und der Mittelsstimmen dürsen die Hauptstimme, weder an ihrer Lebhastigkeit verhindern, noch

noch fie übertauben ober unterdrucken. 8) Im Ritornell muß man eine proportionirliche Lange beobachten. Es muß baffelbe meniaftens aus zweenen Saupttheilen besteben. Der zwente Theildabon, muß, weil man ibn am Ende bes Sates wiederholet, und bamit ichließet, mit ben ichonften und prachtigften Bedanken ausgekleidet werden. 9) Sofern ber Unfanasgedante bom Ritornell nicht fingend, noch jum Golo bequem genug ift : fo niuß man einen neuen Bedanken, welcher fenem gang entae. gen ift, einführen, und mit ben Unfangegedanten bergestalt verbinden, baß man nicht bemerten tonne, ob folches aus Doth, ober mit autem Bebachte gescheben fen. 10) Die Solofage muffen theils fingend fenn, theils muß bas Schmeichelnde mit brillanten, melodischen, und barmoniichen, bem Inftrumente aber gemäßen Paffagien, untermischet, auch, um bas Reuer bis and Ende ju unterhalten , mit furgen , lebhaften, und prächtigen Euttisägen abgewechselt werden. 11) Die concertirenden ober Solofage barfen nicht gu furg, die mittelften Tutti bingegen, nicht gu 12) Das Accompagnement unter bem Golo muß nicht folde Bewegungen baben, welche bie concertirende Stimme berbunkeln Eonnten; es muß bielmehr immer wechfelsweise balb aus bielen, balb aus menigen Stimmen besteben: bamit die Sauptftimme dann und wann Luft befomme, fich mit mehrerer Frenbeit berbor ju thun. Schatten muß überhaupt immer unterhalten werben. Menn es die Daffagien leiben, ober man fie folchergestalt ju erfinden weis, daß die begleitenden Stimmen barunter etwas befanntes aus bem Ritornell anbringen fonnen: fo thut es eine gute Wirkung. 13) Man muß immer eine richtige und naturliche Modulation beobachten, und feine allzufremde Tonart, welche bas Gebor beleidigen konnte, berühren. 14) Das Mes trum, auf welches man in ber Sepfunft überbaupt ein genaues Mugenmert zu richten bat, muß auch bier genau bevbachtet werk.a. fur, ober die Ginschnitte ber Melodie, durfen im gemeinen geraden Tacte nicht auf das zwente oder vierte Biertheil, und im Triveltacte nicht auf ben dritten oder funften Tact fallen. Dan muß bas Metrum, fo wie man es angefangen bat, es fen ju gangen ober balben Tacten, ober im Triveltacte ju zween, bier, ober acht Tacten, ju unterhalten fuchen: weil aufferbem die funftlichfte Composition mangelbaft wirb. peltacte wird, ben einem Ariofo, wenn in demfelben die Melodie oftere Abschnitte leidet, Die Cafur gu dren und zween Tacten nach einander que 15) Die Vaffagien barf man burch bie Transposition, nicht gelaffen. in in einerlen Art bis zum Ekel verfolgen: man muß vielmehr zu rechter Zeit unverwerkt abbrechen, und sie verkurzen. 16) Am Ende darf man sich nicht übereilen, oder zu kurz abschnappen: man muß dasselbe viels mehr wohl zu befestigen suchen. Man darf nicht mit lauter neuen Gesdanken schließen: man muß vielmehr die gefälligsten Gedanken von dem, was vorher gehöret worden, im lesten Solosake wiederholen. 17) Endslich muß man im lesten Tutti, mit dem zwenten Theile vom ersten Ritorenell, das Allegro, so kurz als möglich ist, beschließen.

34. 0.

Bu bem erften Sage eines prachtigen Concerts, ichicken fich nicht alle Sactarten. Soll derfelbe lebhaft fenn; fo fann man ben gemeinen geraden Eget, mo bie geschwindesten Roten aus Sechzehntheilen besteben, bargu nehmen; und die Cafur auf den zwenten Theil bes Tactes fallen laffen. Soll gedachter erfter Theil zugleich prachtig feyn: fo erwable man ein langeres Detrum, beffen Cafur allemal einen gangen Tact einnimmt, und nur auf ben Niederschlag bes Tactes fällt. ein bergleichen erfter Sat aber ernfthaft und prachtig fenn: fo fann man, in der gemeinen geraden Tactart, eine Bewegung bon maßigerer Beschwindigkeit, wo die geschwindesten Noten aus Zwen und drengigtheilen bestehen konnen, und die Casur auf ben zwenten Theil des Tactes fallt, Dazu ermablen. Die zwengeschwanzeten punctireten Moten werden bier jur Pracht des Ritornells ein Bieles bentragen. Mit bem Morte: Allegretto, kann man die Bewegung bestimmen. Diese Urt Noten kann man auch im gemäßigten Allabrebetacte ichreiben. Dan muß nur die Achttheile in Biertheile, die Sechzehntheile in Achttheile, und die Zwenund drenfliatbeile in Sechzebntheile bermandeln. Die Cafur aber fann alsdenn allemal auf den Unfang eines jeden Tactes fallen. Der ordent= liche Allabrevetact, deffen geschwindeste Doten aus Achttbeilen besteben, ift wie ber Zwenviertheiltact anzusehen, und schicket fich deswegen beffer jum letten, als jum erften Sage: weil er, wenn man nicht immer gebunden und vollstimmig darinue arbeitet, mehr Gefälliges als Drachtiges ausdrudet. Der Tripeltact wird überhaupt wenig jum erften Sate gebrauchet: es mare benn ber Drenviertheiltact, mit Gedhzehntheilen vermischet; woben die Bewegungen der Mittelstimmen und der Grund= stimme aus Achttheilen bestunden, und Die Sarmonie fich mehrentheils nur zu ganzen Tacten anberte.

35. §.

Das Aldagio muß sich aberhaupt, im musikalischen Reimgebäude, in der Tactart, und in der Tonart, vom ersten Allegro unterscheiden. Geht das Allegro aus einer der größern Tonarten, z. E. aus dem Edur: so kann das Adagio, nach Belieben, aus dem E moll, E moll, A moll, Fbur, G dur, oder auch G moll gesetzt werden. Geht aber das erste Allegro aus einer der kleinern Tonarten, z. E. aus dem E moll: so kann das Adagio entweder aus dem Es dur, oder F moll, oder G moll; so kann das Adagio entweder aus dem Es dur, oder F moll, oder G moll; oder As dur gesetzt werden. Diese Folgen der Tonarten auf einander sind die natürlichsten. Das Gehör wird dadurch niemals beleidiget; und dieser Berhalt gilt ben allen Tonarten, sie mögen Namen haben sie wollen. Wer aber den Zuhörer auf eine empfindliche und unangenehme Art überraschen will: dem steht es fren, außer diesen Tonarten, solche zu wählen, die ihm nur allein Vergnügen machen können. Zum wenigssten wird große Behutsamkeit daben ersodert.

36. \$.

Um die Leidenschaften zu erregen, und wieder zu stillen, giebt das Adagiv mehr Gelegenheit an die Hand, als das Allegro. In vorigen Zeiten wurde das Adagio mehrentheils sehr trocken und platt, und mehr harmonisch als melodisch gesehet. Die Componisten überließen den Ausssührern das, was von ihnen ersodert wurde, näntlich die Melodie singbar zu machen: welches aber, ohne vielen Zusah von Manieren, nicht wohl angieng. Es war also damals viel leichter ein Abagiv zu seben, als zu spielen. Wie nun leicht zu erachten ist, daß ein solches Adagiv nicht allemal das Glück gehabt hat, in geschikte Hände zu fallen; und daß die Ausssührung selten so gelungen ist, als es der Verfasser hätte wünschen mögen: so ist aus solchem Uebel das Gute gestossen, daß man seit einisgen Zeiten angesangen hat, das Adagiv mehr singend zu seben. Hiersdurch erlanget der Componist mehr Ehre: und der Ausssührer brauchet weniger Kopsbrechens: das Abagiv selbst aber kann nicht aus so vielerlen Art, wie ebedem oft geschab, verstellet oder verstümmelt werden.

37. 9.

Weil aber das Abagio, unter den der Musik nicht kundigen Juhderen, gemeiniglich nicht so viele Liebhaber findet, als das Allegro: so muß der Componist solches, auch denen in der Musik nicht erfahrenen Zuhörern, auf alle mögliche Weise gefällig zu machen suchen. Er hat vornehmlich sols gende Regeln daben wohl zu bevbachten. Er muß sich 1) sowohl in den Ritors

Mitornellen, als in den Solofagen, der moglichften Rurge beffeißis 2) Das Ritornell muß melodisch, barmonios und ausbruckend 3) Die Sauptstimme muß einen folchen Gesana baben. ber zwar einigen Busat bon Manieren leibet; boch aber auch obne benselben gefallen fann. 4) Der Gesang bon ber Sauptstimme muß, mit ben bazwischen bermischten Tuttifaben, concertiren. 5) Diefer Gefang muß eben fo rubrend und ausdruckend gefetet werden, als wenn Worte barunter gehöreten. 6) Dann und wann muß etwas bom Ritornell angebracht werben. 7) Man barf nicht in allzubiele Congrten ausweichen; als welches an ber Berfurzung am meiften bin-8) Das Accompagnement unter dem Solo muß mehr platt, als figuriret fenn: damit die hauptstimme nicht gebindert werde, Mus-Bierungen zu machen; fondern bollige Frenheit behalte, mit Beurtheis lung, und auf eine bernunftige Art, biel ober wenig Manieren anzubrin-Endlich muß man 9) bas Abagio burch ein folches Benwort gu charakterifiren suchen, welches ben barinne enthaltenen Affect beutlich ausdrucket: damit man bas erfoberliche Tempo leicht erratben konne.

# 38. §.

Das letzte Alletro eines Concerts muß fich nicht nur in der Art und Natur, fondern auch in der Tactart, bom erften Sage febr unter: So ernfthaft bas erfte fenn foll; fo icherzhaft und luftig muß bingegen bas lettere fenn. Diefe nachbenannten Tactarten, als: 2, 3, 8, 8, 8, 12 Tact, konnen bierben gute Dienste thun. Miemals mus= fen in einem Concert alle bren Gage in einerlen Tactart gefetet werden: fondern wenn die erften zweene Sabe im geraden Tacte fteben: fo muß der lette im Tripoltacte gesettet fenn. Ift aber ber erfte im geraden, und der zwente im Tripeltacte: fo kann der lette sowohl im Tripel- als im Zwenbiertheiltacte gesethet merben. Diemals aber barf er im gemeinen geraden Tacte fteben: weil diefer ju ernfthaft mare, und fich alfo eben fo wenig jum letten Sane ichicken marbe, als ber 2menbiertbeil ober ein geschwinder Triveltact ben dem erften Sabe eine aute Wirkung thun murs Es durfen auch nicht alle dren Sage ihren Unfang in eben bemfelben Tone nehmen: fondern wenn die Oberstimme ben dem einen im Grundtone anfangt; fann fie ben bem andern in der Terze, und ben dem dritten mit der Quinte anfangen. Der lette Sat geht zwar aus der Conart des ersten: doch muß man in Unsehung ber Modulationen sich buten, Pp 2 Daß baß man im legten Sate bie Conarten nicht fo nach einander berühre, wie im ersten Sate gescheben ift : um die Aebnlichkeit zu vermeiben.

39. \$.

Im letten Sage muß überhaupt 1) bas Ritornell furg, luftig, feurig, doch daben etwas tanbelnd fenn. 2) Die Sauptstimme muß einen gefälligen, fluchtigen und leichten Befang baben. 3) Die Paffagien muffen leicht fenn, damit man nicht an der Befchwindigfeit gebin-Mit ben Daffagien im erften Sate aber, burfen fie feine Alebnlichkeit haben. 3. E. Wenn Die im ersten Sabe aus gebrochenen oder barpeggirten Roten besteben; fo fonnen die im lettern Sape ftufenweise geben, oder rollend fenn. Oder wenn im erften Sane Triolen find; fo konnen die Paffagien im letten Sage aus gleichen Noten besteben: und fo das Begentheil. 4) Das Metrum muß auf das ftrengfte beobach. tet werden. Denn je furger und geschwinder die Tactarten find: je empfindlicher ift es, wenn bawider gehandelt wird. Die Cafur muß alfo im 3. und im geschwinden 3. 3. und g Cacte allezeit auf den Anfang des zwenten Tacte, Die Saupteinschnitte aber, auf den bierten und achten Sact fallen. 5) Das Accompagnement barf nicht zu bollstimmig ober überhäufet fenn. Es muß vielmehr aus folden Doten bestehen, welche die begleitenden Stimmen, ohne große Bewegung oder Mubfamfeit, beraus bringen tonnen: weil der lette Sat gemeiniglich febr geschwind geevielet wird.

40. \$.

Um auch ben einem Concert eine proportionirliche Länge zu beobachten; kann man die Uhr daben zu Rathe ziehen. Wenn ber erste Sat die Zeit von fünf Minuten, das Adagio fünf bis sechs Minuten, und der lette Sat drey dis vier Minuten einnimmt: so hat das ganze Concert seine gehörige Länge. Es ist überhaupt ein größerer Vortheil, wenn die Zuhörer ein Stud eher zu kurz, als zu lang sinden.

41. §.

Wer nun ein solches Concert zu machen weis, dem wird es nicht schwer fallen, auch ein scherzhaftes und kleines tandelndes Kammersconcert zu versertigen. Es würde also unnöthig senn, hiervon besonders zu bandeln.

42. §

Eine Ouverture, welche jum Anfange einer Oper gespielet wird, erfodert einen prachtigen und grabitatischen Anfang, einen brillanten, wohl,

wohl ausgearbeiteten Sauptsat, und eine gute Bermischung verschiedes ner Instrumente, als Hoboen, Floten, oder Waldhörner. Ihr Urssprung kömmt von den Franzosen her. Lully hat davon gute Muster gegeben. Doch haben ihn einige deutsche Componisten, unter andern vornehmlich Sandel und Telemann, darinne weit übertroffen. Es geht den Franzosen mit ihren Ouberturen fast, wie den Italianern mit ihren Concerten. Nur ist, wegen der guten Wirkung welche die Ousverturen thun, zu bedauern, daß sie in Deutschland nicht mehr üblich sind.

43. §.

Die italianischen Sinfonien, welche mit ben Duberturen gleiche Absicht haben, erfodern gwar, in Unsehung der Pracht, eben bieselben Eigenschaften. Da aber die meisten bon folden Componisten berfertis get werben, die ihren Beift mehr in ber Sing- als Instrumentalmusit geubet haben, fo giebt es bis ibo nur noch fehr wenige Sinfonien, die alle Bollkommenbeiten besiten, und beswegen zu einem auten Mufter Es scheint zuweilen, als wenn es die Overncomponisten ben Berfertigung der Sinfonien fo macheten, wie die Maler ben Ausarbeitung eines Conterfenes; als welche fich ber ubrig gebliebenen Sars ben bedienen, um die Luft, oder das Gewand bamit auszumalen. beffen follte boch billig eine Sinfonte, wie oben ichon gedacht worden, einigen Zusammenhang mit dem Inhalte der Oper, oder jum wenigsten mit bem erften Auftritte berfelben baben; und nicht allezeit mit einem luftigen Menuet, wie mehrentheils geschieht, schließen. Ich bin zwar nicht willens hiervon ein Mufter vorzuschreiben: weil man nicht alle Umfande, die ben bem Unfange einer jeden Oper bortommen fonnen, in eine Classe bringen kann. Deffen ungeachtet glaube ich boch, bag bierinne febr leicht ein Mittel au finden mare. Es ift ja eben nicht nothwendig, daß eine Sinfonie bor einer Over allezeit aus dren Saten befteben muffe: man konnte ja auch wohl mit dem erften ober zwenten Sa-Be schließen. 3. E. Der erfte Auftrit hielte beroische ober andere feurige Leidenschaften in fich: fo konnte der Schluß der Sinfonie mit dem erften Sage gefchehen. Ramen traurige ober berliebte Uffecten barinne bor: fo fonnte man mit dem zwenten Gape aufboren. Sielte aber ber erfte Auftritt gar feine befondern Affecten in fich, fondern diese tamen erft in der Rolge der Oper, oder am Ende bor: fo tonnte man mit dem britten Sabe ber Sinfonie ichließen. Auf folche Art hatte man Geles Pp 3 genbeit,

genheit, einen jeden Sag der Sache gemäß einzurichten. Die Sinfo: nie aber bliebe boch noch auch zu andern Absichten brauchbar.

44. §.

Ein Quatuor, oder eine Songte mit dren concertirenden Instrumenten, und einer Grundstimme, ift eigentlich ber Drobierftein eines echten Contrapunctiften; aber auch eine Belegenheit, moben mancher, ber in seiner Wissenschaft nicht recht gegrundet ift, zu Ralle fommen kann. Der Gebrauch davon ift noch niemals febr gemein geworden; folglich kann er auch nicht allen so gar bekannt sepn. Es ist zu befürchten, daß endlich diese Art von Musik bas Schicksal ber verlobrenen Kunfte werde Bu einem auten Quatuor geboret: 1) ein reiner biererfahren muffen. stimmiger Saß; 2) ein barmonischer guter Gesang; 3) richtige und furge Imitationen; 4) eine mit vieler Beurtheilung angestellete Bermischung ber concertirenden Inftrumente; 5) eine recht basmäßige Grund= ftimme; 6) folche Gedanten die man mit einander umtebren fann, namlich, daß man fomobl baruber ale barunter bauen tonne; woben die Mittelftimmen jum wenigsten einen leidlichen, und nicht misfalligen Gefang behalten muffen. 7) Man muß nicht bemerken konnen, ob diese oder jene Stimme ben Borgug babe. 8) Gine jede Stimme muß, wenn fie paus firet bat, nicht als eine Mittelftimme, fondern als eine Sauptftimme, mit einem gefälligen Befange wieder eintreten: body ift biefes nicht bon ber Grundstimme, soudern nur bon ben brenen concertirenden Oberftimmen zu versteben. 9) Wenn eine Ruge portommt; so muß dieselbe, mit allen bier Stimmen, nach allen Regeln, meifterhaft, doch aber baben ichmactbaft ausgeführet fenn.

Sechs gewisse Quatuor für unterschiedene Instrumente, meistentheils Flote, Hobbe, und Violine, welche Herr Telemann schon vor ziemlich langer Zeit gesethet, die aber nicht in Aupser gestochen worden sind, können, in dieser Art von Musik, vorzüglich schone

Mufter abgeben.

45. §.

Ein Trio erfodert zwar nicht eine so mubsame Arbeit, als ein Quatuor; boch aber von Seiten des Componiften fast eben dieselbe Wissenschaft; wenn es anders von der rechten Art senn soll. Doch hat es dieses voraus, daß man darinne galantere und gefälligere Gedanken andringen kann, als im Quatuor: weil eine concertirende Stimme weniger ist. Es muß also in einem Trio 1) ein solcher Gesang erfunden werden, der eine

eine fingende Nebenstimme leidet. 2) Der Bortrag benm Unfange eines feden Sapes, besonders aber im Aldagio, darf nicht zu lang fenn : meil foldes ben der Wiederholung, fo die zwente Stimme machet, es fen in ber Quinte, pder in der Quarte, ober im Ginklange, leichtlich einen Heberdruß ermeden tonnte. 3) Reine Stimme barf etwas bormachen, melches die andere nicht nachmachen konnte. 4) Die Imitationen muffen furz gefaffet, und die Paffagien brillant fenn. 5) In Biederholung ber gefälligften Gedanken muß eine gute Ordnung beobachtet werden. 6) Bende hauptstimmen muffen fo gefeget fenn, daß eine naturliche und mubliflingende Grundstimme barunter fatt finden tonne. eine Ruge barinne angebracht wird, muß felbige, eben wie benm Dugtuor, nicht nur nach ben Regeln ber Sepfunft richtig, fondern auch fchmackbaft, in allen Stimmen ausgeführet werden. Die Zwischenfabe. fie mogen aus Baffagien ober andern Rachahmungen bestehen, muffen gefällig und brillant fenn. 8) Obwohl die Terzens und Serrengange in ben benden Sauptstimmen eine Zierde bes Erio find; fo muffen boch Diefelben nicht jum Misbrauche gemachet, noch bis jum Efel burchgepeitschet, sondern vielmehr immer durch Passagien oder andere Nach-ahmungen unterbrochen werden. Das Trio muß endlich 9) so beschaffen fenn, bag man faum errathen tonne, welche Stimme von benden die erfte fen.

#### 46. §.

Ein Solo zu machen, halt man heutiges Tages für keine Kunst mehr. Fast ein jeder Instrumentist giebt sich damit ab. hat er selbst keine Ersindung: so behilft er sich mit entlehneten Gedanken. Fehlet es ihm an Kenntnis der Compositionsregeln: so läßt er sich den Baß von einem Andern dazu machen. hierdurch kommen nun, austatt guter Muster, viele Misgeburthen zum Vorscheine.

### 47· §.

Es ist eben nicht eine so gar leichte Sache, ein gutes Solo zu machen. Es giebt Componisten, welche die Seskunst vollkommen verstes ben, auch in vollstimmigen Werken glücklich sind; aber schlechte Solo machen. Andern hingegen gerathen die Solo besser, als die vollstimmigen Sachen. Glücklich ist der, dem bendes gelingt. So wenig aber, um ein gut Solo zu setzen, eben nothig ist, alle die innersten Geheimnisse der Composition zu besigen: so wenig geht es auch an, ohne von der Harmonie

monie etwas zu berfteben, mas Gescheibes in dieser Urt zu Wege gut bringen.

48. §.

Soll ein Solo dem Componisten und dem Aussührer Spre machen, so muß: 1) das Adagio desselben an und vor sich singbar und ausdrückend seine. 2) Der Aussührer muß Gelegenheit haben, seine Beurtheisungskraft, Ersindung, und Einsicht zu zeigen. 3) Die Zärtlichkeit muß dann und wann mit etwas Geistreichem vermischet werden. 4) Man setze eine natürliche Grundstimme, worüber leicht zu bauen ist. 5) Ein Gedanke muß weder in demselben Tone, noch in der Transposition, zu vielmal wiederholet werden: denn dieses würde nicht nur den Spieler müsde machen, sondern auch den Zuhörern einen Ekel erwecken können. 6) Der natürliche Gesang muß zuweilen mit einigen Dissonanzen untersbrochen werden, um ben den Zuhörern die Leidenschaften gehörig zu erregen. 7) Das Adagio muß nicht zulang seyn.

49. \$.

Das erste Allegro'ersobert: 1) einen sließenden, an einander hangenden, und etwas ernsthaften Gesang; 2) einen guten Jusammenhang der Gedanken; 3) brillante, und mit Gesange wohl vereinigte Passagien; 4) eine gute Ordnung in Wiederholung der Gedanken; 5) schöne ausgesuchte Gänge zu Ende des ersten Theils, welche zugleich so eingerichtet senn mussen, daß man in der Transposition den letzen Theil wieder damit beschließen könne. 6) Der erste Theil muß etwas kürzer seyn als der letze. 7) Die brillantesten Passagien mussen in den letzen Theil gebracht werden. 8) Die Grundstimme muß natürlich gesetzt senn, und solche Bewegungen machen, welche immer eine Lebhaftigkeit unterzhalten.

50. 6.

Das zweyte-Allegro kann entweder sehr lustig und geschwind, oder moderat und arios senn. Man muß sich deswegen nach dem ersten richten. Ist dasselbe ernsthaft: so kann das lette lustig senn. Ist aber das erste lebhaft und geschwind: so kann das lette moderat und arios senn. In Ansehung der Verschiedenheit der Tactarten, muß das, was oben von den Concerten gesaget worden ist, auch hier beobachtet werden: damit nicht ein Sas dem andern ähnlichwerde. Soll überhaupt ein Solv einem seden gefallen; so muß es so eingerichtet senn, daß die Gemüthsneigungen eines seden Juhörers darinne ihre Nahrung sinden. Es muß weder durchs

burchgehends pur cantabel, noch durchgehends pur lebhaft seyn. So wie sich ein seber Sas von dem andern sehr unterscheiden muß; so muß auch ein seder Sas, in sich selbst, eine gute Bermischung von gefälligen und brillanten Gedanken haben. Denn der schonke Gesanz kann, wenn vom Ansange bis zum Ende nichts anders vorkömmt, endlich einschläsern: und eine beständige Lebhaftigkeit, oder lauter Schwierigkeit, machen zwar Berwunderung, sie rühren aber nicht sonderlich. Dergleichen Bermischung unterschiedener Gedanken aber, ist nicht nur beym Solo allein, sondern vielmehr auch ben allen musikalischen Stücken zu beobachteu. Wenn ein Componist diese recht zu treffen, und dadurch die Leidenschaften der Zuhörer in Bewegung zu bringen weis: so kann man mit Rechte von ihm sagen, daß er einen hohen Grad des guten Geschmacks erreichet, und, so zu sagen, den musikalischen Stein der Weisen gefunden habe.

51. 9.

Diefes find nun bie bornebmiten Gigenschaften ber Sauptgattungen munitalischer Stude, welche fid, ben jedem derfelben, nach feiner Art, finden muffen, wenn es ein Renner fur gut und des Bepfalls mur-Dig erklaren foll. Es wird aber immer boch noch eine Ungabl bon Rubos rern ubrig bleiben, benen es nicht moglich fenn wird, fo biel Ginficht in Die Mufik zu erlangen, als beren nothig ift, um die bisber angeführeten Rennzeichen ber Gute eines Studes an demfelben bemerfen zu fonnen. Deraleichen Buborer muffen fich alfo nur an gewiffe, nicht die Berfon der Ausführer, fondern die Musit überhaupt betreffende Rebenumftande balten , welche einigermaßen auch ein Beugniß bon ber Bute eines Studes ablegen fonnen. Gie werben am ficherften geben, wenn fie, ben aroßen Bersammlungen, (es muffen aber folche Bersammlungen fenn, Die aus feiner andern Abficht, als nur um Musit zu boren, angestel. let find, und mo die Mufit nicht als ein bloges Debenmerk angeseben wird, Berfammlungen, wo die Buborer sowohl aus Rennern, ale ber Mufit Unfundigen bestehen,) indem ein Stud gefungen ober gefvielet wird, auf die Minen und Geberden der Zuhorer Achtung geben, und au bemerten suchen: ob nur einige, oder ber großte Theil ber Unmeaur Aufmerksamfeit erwecket werde; ob einer bem andern feinen Befallen ober Misfallen zu erkennen gebe; ob fich einige ben Musführern der Mufif nabern, oder bon ihnen entfernen; ob das ben acfchwicaen ober laut gesprochen werde; ob man mit bem Ropfe ben Lact martire; ob man ben Berfasser bes Stucks zu miffen be-Qq gieria gierig sen; ob von den Anwesenden, wenn das Stud zu Ende ift, ein Berlangen gezeiget werde, dasselbe noch einmal zu hören. Endlich mussen sie auch ihrer eigenen Empfindung in etwas nachgeben, und untersuchen, ob die angehörete Musik sie selbst gerühret habe; wenn sie auch gleich nicht allemal die Ursache davon sagen können. Finden sich nun alle die hier bemeldeten vorrheilhaften Umstände ben einer Musik: so kann auch ein der Musik nicht kundiger Zuhörer sicher schlüßen, daß das Stuck gut geseset, und gut ausgesühret worden sep.

52. §.

Der Unterschied des Geschmackes, der sich ben verschiedenen Mationen, welche an den Wissenschaften überhaupt Geschmack sinden, nicht sowohl in Ansehung des Wesentlichen, als vielmehr des Zufälligen der Musik, äußert, hat in die musikalische Beurtheilung den größten Einstuß. Es ist also nöthig, diesen Unterschied des Geschmackes, in der Musik, noch etwas weitläuftiger zu untersuchen: ob ich gleich schon im Vorigen, an verschiedenen Orten, wo es nöthig war, etwas davon angeführet babe.

53. §.

Rebe Dation, Die andere nicht zu den barbarifchen geboret, bat zwar in ihrer Musit etwas, bas ihr bor andern borguglich gefällt: es ift aber theils nicht fo febr bon andern unterschieden, theils nicht bon folder Erbeblichfeit, daß man es einer besondern Aufmerksamkeit murdig schaben fonnte. 3men Bolfer in den neuern Beiten aber, haben fid befonders, nicht nur um die Ausbesserung des musikalischen Beschmackes verdient gemacht. fondern auch barinne, nach Unleitung ihrer angebobrnen Gemuthtoneis aungen, borghalich bon einander unterschieden. Dieses find die Ttalianer, und die Frangosen. Andere Nationen haben bem Geschmade diefer benden Bolfer ben meiften Benfall gegeben, und entweder die= fem, ober jenem nachzufolgen, und etwas babon anzunehmen, gefuchet. hierdurch find die gedachten benden Bolfer auch verleitet worden, fich aleichsam zu eigenmachtigen Richtern des guten Geschmackes in ber Dufit aufzuwerfen : und weil niemand bon ben Auslandern lange Zeit nichts bamider einzumenden gehabt bat; fo find fie gemiffermaßen, einige Sahrs bunderte bindurch, mirklich die musikalischen Besetzgeber gewesen. ibnen ift bernach der aute Beschmack in der Dufit auf andere Bolfer gebracht worden.

54. 0.

Daß in den alten Zeiten, die Mufik, fo wie die andern schonen Wiffenfchaften, wenn wir nicht bis ju ihrem erften Urfprunge guruck fteigen wollen, bon ben Griechen auf die Romer getommen fen; daß fie ferner nach dem Untergange der Pracht bes alten Roms, lange Zeit fast im Staube der Bergeffenheit gelegen babe: ift gewiß. Welche Ration aber querft wieder angefangen babe, die Musik dem Untergange qu entreisien, und in ihrer erneuerten Geftalt wieder berguftellen: Diefes ift vielem Streis te unterworfen. Es murbe indeffen, ben einer recht genauen und eigentlichen Untersuchung, der Ausspruch vermuthlich zum Bortbeile der Stas lianer ausfallen muffen. Frentich ift eine lange Beit bagu nothig gewesen, um die Musik zu dersenigen Unnaberung der Bollfommenbeit zu bringen, worinne fie ibo ftebt. Es fann ju gemiffen Beiten diefe, ju gemiffen Beiten aber eine andere Nation barinne etwas weiter fortgerucket, Die ans dere aber ihr wieder nachgefolget fenn. Raifer Rarl der Große schon, erfannte, ben feiner Unwefenheit in Rom, ben welfchen Tonfunftlern, jumal in Unsehung der Singkunft, den Preiß ju; und ließ fogar deren viele nach seinem Sofe kommen. Er bemühete sich seine Musik nach ber Belfchen ibrer einzurichten.

55. S.

Man bat gegrundete Urfache ju glauben, bag lange nach Raifer Rarle des Großen Zeiten, Die Mufit, ben den Italianern und Frango. fen, ben Weitem nicht fo unterschieden gewesen fen, als ipiger Beit. weis, das Lully, welchen die Frangofen fast als einen musikalischen Befeblshaber aufchen, und feinem Gefchmacke noch bis iso burch gang Frantreich Benfall geben, ja benfelben, wenn etwan einige ihrer Landsleute Dabon abgeben wollen, forgfaltig wieder berzustellen, und ungeandert im Schwange zu erhalten bemubet find, ein Belicher gewesen ift. Ich will augeben, daß diefer beruhmte Mann, weil er febr jung nach Franfreich gefommen ift, fich ber borigen frangofischen Dufit einiger maßen beques met, und ihren Beschmack angenommen habe. Niemand wird aber barthun konnen, daß es ihm moglid, gewesen fen, den feiner Nation eigenthamlichen Geschmad, wobon er boch schon etwas in Welschland begriffen hatte, oder jum wenigsten fein Benie, ganglich ju berläugnen. les wird barauf hinaus laufen, bag er ben Gefchmack ber einen Nation mit der andern ihrem bermischet babe. Da aber seit Lullys Tode, der Beschmack in der Musit, wie jedermann bekannt ift, ben ben Stalianern

sich immer so merklich geandert bat; ben ben Franzosen hingegen immer eben berselbe geblieben ift: so hat sich auch der Unterschied zwischen benden, seit dieser Zeit, erst recht immer mehr und mehr gezeiget. Wir wollen benfelben etwas naber beleuchten.

56. 6.

Die Neigung der Italianer zur Veränderung in der Musik, hat dem wahren guten Geschmacke viel Vortheil geschaffet. Wieviel berühmte große Componisten hat man nicht, die zum Ende der ersten dreyßig Jahre dieses Jahrhunderts, unter ihnen aufzuweisen gehabt? Seit dem ein Pistocchi, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, seine Singsschulen erösnet, und daraus der Welt so viele brase Sanger mitgetheilet hat; ist in eben diesen dreyßig erstern Jahren des isigen Seculums, die Singkunst auf den höchsten Gipfel gestiegen, und fast alles, was nur die menschliche Stimme von Rührendem und Verwundernswürdigem hers vordringen kann, durch unterschiedene, mit Recht berühmte Sanger, gezeiget, und in Ausübung gebracht worden. Wie viele Gelegenheit haben nicht die guten Componisten daher genommen, die Singcomposition auch immer mehr und mehr zu verbessern. Corelli und seine Nachsolzger sucheten diesen, auf eine rühmliche Art, in der Instrumentalmusik nachzueisern (\*).

(\*) Diefen italianischen Geschmack, so wie er bis auf ben oben gebachten Zeitpunct, in Italien, burch so viele grundliche Manner nach und nach aufgebracht, und nachgehends burch einige berühmte Auslander, welche biefen gesolget sind, noch mehr ins Feine gebracht worden, verstehe ich vorzüglich, wenn ich des italiantichen Geschmacks erwähne.

57. §.

Jedoch die Beranderung des Geschmackes in der Musik hat sich, ohnsgesähr seit den funt und zwanzig lettvergangenen Jahren, ben den Tonskunstlern der welschen Nation, auch auf eine ganz andere Art gewiesen. In den gegenwärtigen Zeiten unterscheidet sich der Geschmack ihrer Sanzer und Instrumentisten überaus sehr von einander. Sie sind darinne gar nicht mehr einig. Obwohl die italianischen Instrumentisten, vor anderer Wölfer ihren, den Wortheil voraus haben, daß sie in ihrem Lanzde, von Jugend auf, so viel Gutes singen hören: so gewöhnen sie sich in den isigen Zeiten dennoch, einen von den Sängern so sehr unterschiesdenen Geschmack anzunehmen, daß man sie kaum für einerlen Volck belsten sollte. Dieser Unterschied aber besteht größtentheils im Wortrage, und

und in einem überhäuften Bufage ber willführlichen Muszierungen. bat bon einigen berühmten Instrumentisten feinen Ursprung genommen, melche fid) bon Zeit ju Zeit in der Seffunft, besonders aber auf ihren Inftrumenten, burch Ausführung vieler Schwierigkeiten, berborgetban haben. Sie muffen aber daben auch bon fo unterschiedener Gemuthebe= schaffenheit gewesen fenn, daß ber eine baburch auf diesen, der andere auf einen andern Geschmack berführet worden; welchen nachgebende ihre Unbanger immer weiter fortgepflanget haben : fo daß baburch endlich aus einem grundlichen, ein frecher und bigarrer Geschmack entstanden ift. Die Gifersucht, welche in Belichland zwischen ben Sangern und Inftrumentiften, und zwischen ben Instrumental- und Bocalcomponiften immer berrichet, tann auch etwas zu diefer Absonderung bengetragen baben. Die Ganger wollen ben Instrumentisten ben Bortheil nicht gonnen, burch das Sangbare, fo wie fie, ju rubren : fie maßen fich ohne bem, ob. ue Unterschied, eines Borgugs über die Instrumentisten an. Diese aber wollen ienen nichts nachaeben; sie suchen also, ob es nicht moalich sen, mit einer andern Art, eben fo gut als jene, ju gefallen. Dadurch find fie aber, jum Schaden des mabrhaftig auten Geschmackes, fast auf bas Begentheil berfallen.

58. S.

Zweene berühmte lombardische Diolinisten, welche obngefähr bor etlichen und brenfig Sabren, nicht gar lange nach einander, angefangen haben bekannt zu werden, baben bierzu infonderheit viel ben-Der erste war lebhaft, reich an Erfindung, und erfüllete fast die balbe Welt mit seinen Concerten. Obwohl Torelli, und nach ibm Corelli bierinne einen Anfang gemachet batten: so brachte er sie boch, nebst dem Albinoni, in eine bessere Korm, und aab davon aute Mus Er erlangete auch dadurch, so wie Corelli durch seine zwolf Solo, einen allgemeinen Credit. Bulett aber verfiel er, burch allzubieles und tagliches Componiren, und besonders ba er anfieng theatralische Singmufiten zu berfertigen, in eine Leichtsinnigkeit und Frechbeit, sowohl im Segen, als Spielen: weswegen auch feine lettern Concerte nicht mebr fo viel Benfall berdieneten, als die erstern. Dan faget bon ibm, daß er einer von denensen, die den sogenannten lombardischen Beschmack. welcher barinne besteht, daß man bisweilen, bon zwo ober bren furgen Noten, die anschlagende fury machet, und hinter die durchgebende einen Punct feget, f. V. Saupft. 23. 6, und welcher Geschmack obngefabr im Sabre Q9 3

Jahre 1722 seinen Ansang genommen hat, erfunden haben. Es sheint aber diese Schreibart, wie einige Merkmaalezu erkennen geben, der Schotlandisschen Musik etwas ähnlich zu senn; sie ist auch schon wohl zwanzig Jahre vor ihrem Aufkommen in Italien, bon einigen deutschen Componisten, hier und da, ob wohl nicht so häusig, angebracht worden: folglich konnte sie ben den Welschen nur als eine Nachahmung der istbenennten angeseben werden. Dem sen nun wie ihm wolle, so hat doch diese Veränderung der Urt zu denken, den gedachten berühmten Violinisten, bor seine Verson, in den lesten Zeiten seines Lebens, von dem guten Geschmacke salt ganz und gar abgeführet.

59. 9.

Der andere der oben erwähnten benden lombardischen Biolinisten. ift einer der erften und größten Meister Schwierigkeiten auf der Biolis Er bat, wie man borgiebt, fich einige Sabre der mufine au svielen. falischen Gefellschaft gang und gar entzogen, um einen aus ibm felbst fließenden Geschmack berbor zu bringen. Dieser Geschmack ift aber fo gerathen, bag er nicht nur bes Borigen feinem, in gemiffer Urt, gang entgegen ift, fondern auch im Singen unmöglich nadigeahmet werben fann; folglich nur denen Biolinisten, Die bon der mahren guten Singart biels leicht wenig Empfindung baben, allein eigen bleibt. Wie aber jener burch die Bielheit feiner musikalischen Werke in eine Leichtsinnigkeit und Rrechbeit berfiel; und durch folche fich bon dem Beschmacke ber andern merklich unterschied: fo ift diefer bingegen, in Unsebung ber Singart, ober bielmehr burch Berbannung des Guten und Gefälligen fo biefelbe bar, bon allen andern gang und gar abgegangen. Deswegen bat auch feine Composition nicht, mit der borermabnten, ein gleiches Schicksal ers balten. Es find in berfelben faft nichts ale trockene, einfaltige, und gang gemeine Bedanken angutreffen, welche fich allenfalls beffer gur komifchen, ale gur ernfthaften Dufit, schicken mochten. Gein Svielen bat awar, weil es etwas neues zu fenn geschienen, ben benen, die bas Inftrument berfteben, viel Bermunderung, ben andern aber defto meniger Gefallen erwecket. Und weil er bielerlen Urten und Schwierigkeiten bes Bogenftriches erfunden, wodurch fein Bortrag fich bon allen andern unterfcheidet: fo ift es benn auch gescheben, daß verschiedene deutsche Bivliniften, aus Reugierigfeit, aber nicht eben ju ihrem Bortbeile, unter feine Information gerathen find. Biele haben feine Urt au fvielen anae= nommen und benbehalten: einige bingegen baben biefelbe, weil fie nachs bero

hero durch die gute Singart eines bessern überzeuget worden, wieder berlassen. Wie aber nur selten eine Copen dem Urbilde ganz ähnlich wird; man aber oftmals in dem Scholaren den Meister zu hören glaubet, und senen auf dieses seine Unkosten zu schäpen psieget: so kann es gar wohl senn, daß einige von dieses berühmten Biolinisten seinen Scholaren, deren er seit geraumer Zeit eine ziemliche Anzahl gezogen, ein Vieles zu seinem Nachtheile bengetragen haben. Sie haben vielleicht, entweder seine Art zu spielen nicht recht begriffen; oder sie sind durch die Verschies denheit der Gemüthsart verleitet worden, dieselbe noch bizarrer zu maschen, und also denen, die wieder von ihnen gelernet haben, in einer viel verschlimmerten Gestalt benzubringen. Folglich ist wohl zu glauben, daß er selbst Vieles, an Unterschiedenen, die sich rühmen in seinem Geschmasche zu spielen, nicht gut heißen würde.

Es ist beswegen einem jeden jungen Musikus anzurathen, nicht eher nach Italien zu gehen, als bis er das Gute vom Bosen in der Musik zu unterscheiden weis; denn wer nicht von musikalischer Wissenschaft etwas mit hinein bringt; der bringt auch, zumal ihiger Zeit, schwerlich was mit heraus. Ein angehender Musikus muß ferner, in Italien, immer mehr von Sangern, als von Instrumentisten, zu prositiren suchen. Wen aber nicht etwan das Borurtheil verleitet, der findet nunmehro das, was er soust in Italien und in Frankreich sich hätte zu Nußen

machen konnen, in Deutschland.

60. §.

3ch habe die borbin ermabnten benden berühmten, und, in mehr als einer Betrachtung, brafen Dlanner nicht angeführet, um ihre Ber-Dienfte ju ichaben, ober bas, mas fie mirtlich Butes baben, ju berfleis nern. 3ch habe es nur gethan, um einiger maßen ben Uripruna au ents Decken, mober es gekommen ift, daß die beutigen welfchen Inftrumentis ften, befonders aber die Biolinisten, mehrentheils einen besondern, der auten Singart fo febr entgegen ftebenben Befchmack angenommen baben: Da duch der mabre und aute Beschmack allaemein senn follte. Ginigen uns ter ihnen fehlet es awar meder an der Erkenntnig, noch an der Empfinbung beffen, mas jum guten Singen geboret: bennoch fuchen fie folches auf ihren Instrumenten nicht nachzughmen: fondern, mas fie ben ben Sangern fur mas Bortreffliches halten, bas finden fie auf dem Inftrumente gu ichlecht, und ju gering. Sie loben den Sanger, wenn er deutlich und ausbruckend fingt; sie bingegen finden es für gut, wenn sie auf bem Inftrumente dunkel und ohne Ausbruck fvielen. Sie billigen an bem Sanger einen modesten und ichmeichelnden Bortrag; der ibrige bingegen

ift wild und frech. Machet der Sanger, im Abagio, nicht mehr Auszierungen, als es die Sache leidet; so sagen sie, er singe meisterhaft: sie hingegen überhäufen das Adagio mit so vielen Manieren und wilden Läusen, daß man es eher für ein scherzhaftes Allegro halten sollte, und die Eigenschaften des Adagio fast gar nicht mehr daran wahrnehmen kann.

61. §.

Man findet auch, daß die inigen italianischen Bioliniften fast alle in einerlen Gefchmacke frielen: wodurch fie fich aber bon ihren Borfahren nicht auf die beste Urt unterscheiben. Der Bogenftrich, welcher auf Diesem Instrumente, wie ber Bungenftog auf Blasinstrumenten, die Leb. haftiafeit ber mufitalischen Aussprache wirfen muß, dienet ihnen bftere nur, wie der Blafebalf ben einer Sachpfeife, das Inftrument auf eine fencende Art flingend gu machen. Gie fuchen bie größte Schonbeit ba, wo fie nicht zu finden ift, namlich in der außerften Sobe, am Ende des Griffbretes; fie flettern barauf immer in ber Sobe, wie Die Monbiachtis gen auf den Dachern berum, und berabfaumen barüber bas mahre Sche ne, das ift, fie berauben das Inftrument mehrentheils feiner Grapitat und Unmuth, welche die bicken Genten ju wirfen fabig find. Das Albaaiv fvielen fie ju frech, und bas Allegro ju fchlafrig. Gie balten es im Allearo fur was besonders, eine Menge Noten in einem Bogenstriche berjufagen. Die Triller schlagen sie entweder zu geschwind und gitternd. ober mobl gar in ber Terge; welches fie doch ben ben Gangern fur einen Rehler halten. Dit einem Worte, ihr Bortrag und ihre Urt ju fpielen ift fo beschaffen, daß es klingt, ale wollte ein geschikter Biolinift, einen gang altbaterifchen, auf eine lacherliche Urt, borftellen. Diefenigen Buborer, welche bon autem Beichmacke find, muffen beswegen ofters alle Mube anwenden, um das Cachen zu verbergen. Wenn bergleichen neumodische italianische Violinisten alfo, in einem Orchester, ale Rivienisten gebrauchet werden follen; fo berberben fie gemeiniglich mehr, als fie Que tes ftiften.

Man könnte beswegen gewiffe berühmte Orchefter, beren Mitglieber mit Italianern vermischet sind, zum Benspiele anführen. Man kann in denselben bemerken, daß wenn etwan eine, ben ihnen sonst ungewohnte, Unordnung, oder ungleicher Bortrag verspüret wird, solches mehrentheils von einem ohne Augen und Ohren spielenden Italianer herrühre. Sollte nun allenfalls ein gutes Orchester das Ungluck treffen, durch einen solchen Italianer, wie ich ihn hier beschrieben habe, angesühret zu werden: so hatte man wohl nichts gewissers zu gewarten, als daß basseleben

basselbe seinen vorigen Glanz ganzlich verlieren werbe. Glücklich ist also bas Drechefter, welches davon befrevet bleibt. Zu verwundern aber ist, daß solche italianische Instrumentisten, von denen hier die Nede ist, oftmals ben solchen Musikeverständigen Benfall und Schuß sinden, von welchen man es am allerwenigsten vernutzen sollte; ben solchen Tonkunstlern, deren Einsicht und gereinigter Geschmack, über dergleichen bizarre Art zu spielen, viel zu weit erhaben ist, als daß sie einigen Gefallen daran sinden könnten. Ostmals geschieht es wohl nur aus Berstellung, ober wer weis aus was noch für andern Ursachen.

#### 62. §.

Inder Composition der inigen italianischen Instrumentis ften, wenige babon ausgenommen, findet man mehr Frechbeit und bermorrene Bedanken, als Bescheibenheit, Bernunft, und Ordnung. Sie suchen amar biel Reues zu erfinden; fie berfallen aber badurch in biele niedertrachtige und gemeine Bange, Die mit bem, was fie noch Butes untermifden, wenig Bemeinschaft baben. Sie bringen nicht mehr folche ruhrende Melodieen bor , ale ehedem. Ihre Crundstimmen find weder prachtig noch melobisch, und haben feinen fonderlichen Busammenhang mit ber Sauptstimme. In ihren Mittelftimmen findet man weber Arbeit, noch etwas gewagtes, fondern nur eine trochene harmonie. Auch in ibren Colo konnen fie einen Bag, ber zuweilen einige melodische Bemegungen machet, nicht aussteben. Sie lieben es vielmehr, wenn ber Baß fein trocken einbergebt, nur felten anschlagt, ober immer auf einem Tone trummelt. Sie geben bor, bag der Concertift baburch am me= nigsten bedecket werde. Sie fchamen fich aber bielleicht gu fagen, baß fie ben Bag beswegen auf folche Urt feben, ober fegen laffen, bamit ber, ber harmonie und ihrer Regeln gang unfundige Birtuofe, nicht fo oft Gefahr laufe, feine Unmiffenheit zu berrathen. Auf ben gangen Berhalt ber Sache, und auf das Metrum, geben fie wenig Achtung. ber Modulation nehmen sie sich zu viel Frenheit. Sie suchen nicht die Leidenschaften fo auszudrucken und zu bermifchen, wie es in ber Sing. mufif ublich ift. Mit einem Worte, fie baben ben Befchmack ibrer Borfabren, in der Instrumentalmufit, awar berandert, aber nicht berbeffert.

#### 63. §.

In der Vocalcomposition der heutigen Nationalitalianer ist die Rolle der Singstimme das Beste. Hierauf wenden sie den meisten Fleiß; sie machen sie dem Sanger bequem, und bringen darinne nicht selten ar-

tioe Ginfalle und Ausbrucke an. Defters aber berfallen fie auch baben in bas Niedertrachtige und Gemeine. Bas die Begleitung ber Inftrumente betrifft, fo unterscheidet fie sich nicht viel bon der im borigen &. beschriebenen Inftrumentalcomposition. Das Ritornell ift meistentheils febr schlecht, und scheint manchmal gar nicht zu diefer Urie zu gehören. Das richtige Metrum fehlt auch febr oftere. Es ift zu bebauern, baß bie meiften ber itigen italianischen Operncomponiften, beren einigen man bas gute Naturell nicht absprechen fann, ju frubzeitig, ebe fie noch mas bon den Regeln der Gegtunft berfteben, fur das Theater ju fchreiben ans fangen; daß sie sich nachgebends nicht mehr, wie ihre Borfahren thaten, Die Beit nehmen, Die Seskunft aus bem Grunde gu ftudiren; daß fie das ben nachläßig find, und mehrentheils zu geschwind arbeiten. 3ch getrauete mir eben nicht bas Begentheil zu erweisen, wenn jemand behaupten wolls te, baß fie bielleicht noch schlechter fenn murben, wofern nicht ein und ber andere große Componist unter ibren nordischen Nachbarn, absonberlich ein berühmter Mann, bem fie ben mahren guten und bernunftigen Beschmack in ber Singmusit fast abgetreten ju haben scheinen, ihnen noch, burch feine baufig in Italien aufgeführten Singspiele, mit gus ten Erempeln borgienge, und badurch oftere Belegenheit gabe, fich mit feinen Redern auszuschmucken. Go viel ift gewiß, bag bie Un. aabl ber guten ingebohrnen welfchen Componiften, bor mehr und weniger als zwanzig Jahren, burd bas, nicht gar lange nach einander erfolgte, frubzeitige Abfterben breger jungen Componiften, welche einen berborragenden Beift fpuren liegen , und große hoffnung gaben , aber alle bren nicht bollig gur Reife gefommen find, einen farten Berluft erlitten bat. Diefe unterschieden fich, in ihrer Art gu benten, merflich Der eine hieß: Capelli. Dieser mar jum Prachtigen. bon einander. Reurigen und Fremden aufgelegt. Der andere mar: Pergolefe. fer hatte gum Schmeichelnden, Bartlichen und Angenehmen biel Ratus rell; und bezeigte baben biel guten Billen gur arbeitsamen Composition. Der britte bieß: Vinci. Er mar lebhaft, reich an Erfindung, angenehm, naturlich, und oftere febr glucklich im Ausbrucke: weswegen er auch in furger Zeit, burch nicht allzubiele Singspiele, in gang Italien, fchon einen allgemeinen Benfall erworben hatte. Rur fchien ibm bie Gebulb, und bie Luft gur forgfaltigen Ausbefferung feiner Gedanten, etwas gu feblen.

64. S.

Uebrigens, wenn man die Rebler ber Componiften, bon bem, mas fie wirklich Gutes baben, abfondert; fo fann man den Stalianern überbaupt, die Beschiklichkeit im Spielen, Die Ginsicht in die Dufif, Die reiche Erfindung ichoner Gedanken, und daß fie es im Singen gu einer großern Bolltommenbeit gebracht haben, als irgend eine andere Nation, nicht absprechen. Dur Schabe, daß feit einiger Zeit, die meiften ibrer Instrumentisten allzuweit bon dem Geschmacke des Singens abgegangen find: wodurch fie nicht nur Biele, Die ihnen nachzughmen fuchen, verführen, sondern auch so gar manchen Sanger verleiten, Die aute Singart ju berlaffen. Es ift baber nicht ohne Grund gu befürchten, bag ber gute Beschmack in ber Rufik, welchen die Italianer ebebem bor ben meis ften Bolfern boraus gehabt haben, fid) ben ihnen nach und nach wieder verlierur, und andern aanglich ju Theile werden fonne. Ginige bernunf. tige, und bon Borurtheilen befrepete italianifche Dufitverftanbiae aes fteben biefes felbit zu. Gie wollen noch barzu bebaupten, baf foldes. fomobl in Unfebung ber Composition, ale der Urt zu spielen, bereits ge-Scheben fen. Dem fen aber wie ibm wolle, fo bleibt den Stalianern boch Die gute Singart, welche fich auch fogar gewissermaßen bis auf ihre Bon-Delnsubrer ausbreitet, bor allen andern Bolfern noch eigen.

65. §.

Ben ben Frangosen findet fich bas Gegentheil bon bem, was ich bon den Stalidnern gesaget habe. Denn fo wie die Stalidner in der Dus fit fast zu veränderlich sind; so sind die Franzosen darinne zu beständig. und zu fklabifch. Sie binden fich allzusehr an gewisse Charaftere, melche swar jum Tange und ju Erinkliedern, aber nicht ju ernsthaftern Studen bortheilhaft find: weswegen auch bas Reue ben ihnen oftere alt au fenn fcheint. Die Inftrumentiffen pflegen fich zwar mit Ausführung großer Schwierigkeiten, und mit bielen Auszierungen im Abagio, nicht weit einzulassen; boch tragen sie ihre Sache mit vieler Deutlichkeit und Reinigkeit bor: womit fie jum wenigsten die guten Gedanken bes Componisten nicht berberben. Wegen ihres beutlichen Bortrages, find fie in einem Orchester, ale Rivienisten, beffer ju gebrauchen, ale die Stalia-Es ift baber einem jeden angebenden Inftrumentiften gu ratben. daß er mit der frangofischen Urt zu fpielen den Unfang mache. baburch nicht allein, die borgefdriebenen Noten, und die fleinen Huss Bierungen, reinlich und deutlich bortragen lernen; fondern auch, mit der Nr 2 Beit, Beit, ben französischen Schimmer mit ber italianischen Schmeichelen gu bermischen, fabig werden, und eine um so viel gefälligere Art zu spielen erlangen.

66. \$.

Die franzosische Art zu singen ist so beschaffen, daß dadurch nicht, wie ben den Italianern, große Virtuosen können gezogen werden. Sie erschöpfet das Vermögen der menschlichen Stimme ben Weitem nicht. Ihre Arien sind mehr redend als singend. Sie ersodern fast mehr Fertigkeit der Junge, im Sprechen der Wörter, als Geschiklichkeit der Rehle. Der Zusat der Manieren wird von dem Componisten vorgeschrisben: folgtich haben die Ausstührer nicht nothig die Harmonie zu versteben. Die Passagien sind ben ihnen im Singen fast gar nicht üblich: weil sie vorgeben daß ihre Sprache dieselben nicht erlaube. Die Arien werden mehrentheils, wegen Mangels der guten Sänger, so gesebet, daß sie ein seder, wer nur will, nachsingen kann: welches zwar solchen Liebhabern der Musik, die nicht viel davon verstehen, ein Vergnügen machet; den Sängern aber keinen sonderlichen Vorzug giebt. Es bleibt ihren Sängern nichts besonderes eigen, als die gute Action, welche sie vor andern Volkfern vorzus baben.

67. 6.

In der Composition verfahren die Franzosen sehr gewissen. baft. In ihren Rirdenmusiken findet man gwar nicht Bescheidenbeit, aber auch mehr Trockenheit, als in den italignischen. Gie lieben bie nas turlichen Gange mehr, ale die chromatischen. In ber Melodie find fietreubergiger als die Stalianer; benn man fann Die Folge ber Webanten faft immer errathen: an Erfindungen aber find fie nicht fo reich als jene. Sie seben mehr auf den Ausbruck der Worter, als auf einen reizenden oder schmeichelnden Gefang. Go wie die Stalianer Die Schonheit ber Composition, großten Theile, nur in ber hauptstimme anzubringen suchen; wodurch zwar die Grundstimme dann und wann verabsaumet wird : fo legen hingegen die Frangofen meiftentheils mehr Schimmer in die Grund-Ihr Accompagnement ift mehr fim= ftimme, als in die Sauptstimme. pel, als erhaben. Ihr Recitatib fingt ju biel, die Urien binaegen au wenig: weswegen man in einer Over nicht allemal errathen fann, ob man ein Recitatib ober ein Ariofo bore. Wofern auf ein frangolisches Recitatib eine gartliche Urie folget, wird man gang und gar eingeschlas fert, und verliert alle Aufmerksamkeit: ba boch ber Entaweck einer Over erfo=

afodert, daß die Buborer beständig mit einer angenehmen Abmechselung unterhalten, und immer aus einer Leibenschaft in die andere berfeget, ja baß Die Leidenschaften felbst bismeilen auf einen gewissen Grad der Starte ae. trieben werden, und wieder abnehmen follen. Diefes fann aber ber Dichter, obne Benbulfe bes Componisten, nicht allein bewerkftelligen. mas den frangofischen Overn, megen des geringen Unterschieds, der fich amischen Urien und Recitatiben findet, an der Lebhaftigfeit abgeht; bas erfegen bie Chore und Tange. Wenn man ben gangen Busammenbang einer frangefischen Over genau betrachtet, fo follte man faft glauben, als wenn die allzuchnliche Bermifdjung der Arien und Recitative mit Rleiß fo eingerichtet murde, um die Chore und Ballette befto mehr zu erheben. Ungegehtet nun diefe, somobl als die Auszierungen des Schauplates, nur als ein Debenwert einer Oper anzuseben find; wie denn absonderlich Die Chore in den italianischen Opern wenig geachtet werden: so find fie nichts besto weniger fast die großte Bierbe ber frangofischen Singspiele. Es ift unftreitig, daß die Dufit der Frangofen, fich, ju dem in feiner Bolltommenheit betrachteten Tangen, biel beffer ichicket, ale feine andere: ba bingegen die italianische jum Singen und Svielen eine beffere Wirfung thut, als jum Tangen. Doch ift auch nicht gang ju laugnen, daß man in der frangofischen Inftrumentalmufit, bornehmlich aber in ibren charafterifireten Studen, wegen bes an einander bangenden und concertirenden Befanges, viele gefällige und annehmliche Gedanken antrifft, die fich, im italianischen Geschmacke, mit prachtigen und erhabe. ren Gangen febr wohl bermischen laffen.

68. 6.

Alle italianischen Opern sind, wenn man sie im Ganzen betrachtet, auch nicht lauter Meisterstücke. Obgleich ihre vornehmsten Operndichter, sich, absonderlich seit dem Anfange dieses Jahrhunderts, alle Mähe gegeben haben, die Singspiele von vielen Ausschweisungen zu reinigen, und dem vernünftigen Geschmacke des französischen Tragödientheaters, so viel als möglich ist, ahnlich zu machen; ob man wohl in Italien eine Menge vollkommen schöner Opernpoesieen aufzuweisen hat: da hingegen die Franzosen, in ihren meisten Opern, noch immer an den Fabeln kleben, und an einer Menge unnatürlicher und abentheuerlicher Borstellungen sich belustigen: so werden doch noch in Italien, sowohl durch manche Poeten, als durch die Componisten und Sanger, große Fehler begangen. Die Poeten berbinden z. E. die Arien nicht allemal mit der Rr 3

Hauptfache: fo bag manche Urie, Die mit bem Borigen nicht ben gehobs gen Bufammenbang bat, nur bon obngefabr eingeschoben zu fenn scheint. Manchmal mag es einigen Dichtern wohl an ber Beurtheilung ober an ber Empfindung gefehlet baben: juweilen aber fann es feyn, baß fie bem Componiften zu Gefallen, und nach gewiffen Nebenabsichten baben dichten muffen : wenn namlich die Borte nicht bequem in die Dufif zu bringen gewesen find; woran ber Poet Schuld ift; oder wenn etwan der Componist eine Urie schon fertig bat, beren Worte sich nicht an den Ort, wo fie bintommen foll, fchicken, und ber Dichter alfo eine Barobie baruber maden muß; welche freplich nicht allemal jum besten geratb. Ien muffen fich die Dichter nur bemuben, Worte mit folchen Gelbitlaus tern ausfundig ju machen, die fich gut ju Paffagien schicken; wodurch benn, wenn die Dichter nicht reich an Beranderung ber Bedanken und ber Ausbrucke find, bem Bufammenhange ber Sache, und ber Schonbeit ber Poefie, frenlich nicht allezeit gerathen wird. Doch wird man wahrnehmen, daß die großen Operndichter, den einzigen Metastasio ausgenommen, gemeiniglich ben Weitem nicht fo bequeme Arien gur Dus fit machen, als die mittelmäßigen. Diese muffen fich bem Componiften wohl bequemen, wenn fie anders fortkommen wollen: jene aber wollen fich, auch oftere nicht einmal in billigen und nothwendigen Stucken, jum Bortbeile ber Mufit, bon ibrer bermennten Sobe berab laffen : ob es gleich gar wohl moglich ift, bag die Poeffe und Dufit fich mit einander fo bereinigen tommen, daß teine daben gu furg fomme; wie nur noch erft fürglich, in einem eigenen deutschen Werke: von der musikalischen Doesie, mit besonderer Grundlichkeit ift gezeiget worden.

Die Franzosen legen den Italiänern, nicht ganz und garohne Grund, zur Last, daß sie in den Arien, ohne Unterschied, zu viel Passagien and bringen. Es ist zwar wahr, daß wenn es der Sinn der Worte erlaubet, und der Sänger die Fähigkeit besist, Passagien lebhaft, egal, rund, und deutlich heraus zu bringen, die Passagien eine ausnehmende Zierde im Singen sind. Es ist aber auch nicht zu läugnen, daß die Italiäner hierinne bisweilen zu weit gehen, und weder einen Unterschied der Worte, noch der Sänger machen; sondern nur mehrentheils der hergebrachten Gewohnheit, ohne Beurtheilung, nachgehen. Die Passagien mögen wohl Ansans, einigen guten Sängern zu Gefallen, so häusig eingeführet worden senn, um die Geschiklichkeit ihrer Kehle zu zeigen. Es ist aber

aber nachber ein Misbrauch baraus erwachsen; fo bag man glaubet, eine Afrie obne Daffagien fen nicht ichon, ober ein Sanger finge nicht gut, pder tauge gar nichts, wenn er nicht auch gleich, wie ein Instrumentift, biele ichwere Paffagien gu machen wiffe: obne gu bebenten, ob der Tert Waffggien erlaube, oder nicht. Es ift absonderlich nichts ungereimter, als wenn in einer fogenannten Actionwie, worinn ein bober Grad bes Affects, er mag flagend oder mutend fenn, Wegt, und die mebr fprechend. als fingend fenn follte, viele Paffagien borfommen. Diefe unterbrechen und bernichten an diefem Orte ben gangen Ausbruck ber Sache : au gefdmeigen, daß dergleichen Urien ben Bieten Gangern unbrauchbar werden. Ganger, welche bie gabiffeit baben, Paffagien, wit volliger Starte und ohne gebler der Stimme, rund und deutlich beraus judeingen, find rar: Da bingegen biele Sanger, obne blefe Gefchitricheelt und Maturgabe gu befis Ben, bennoch gut fenn fonnen. Che man zu einer Leichtigfeit in ben Daffa. gien gelanget, muß ein großer Gleiß und besondere liebung borber geben. Diefenigen Sauger aber, welchen, ungeachtet alles angewendeten Bleifes, Die Datur doch diefe Leichtigfeit berfaget, burften nure, auftatt daß, fie fich, um die Dobe mit ju machen, mit Paffagien martern, ibre Beit auf etwas beffere wenden, namlich schmadhaft und ausbrudend zu fingen; welches fouft oftere baben berfauntet mirb. Mus ber übertriebenen Luft Paffagien gu fingen, entfteht auch oftere noch bas liebel, bag um einiger Sanger willen , denen jumider ju fenn die Rlugheit nicht allemal erlaubet. Dem Componiften, und bem Dichter, Die Frenbeit ordentlich au benten benommen wird. Doch es filhtint, bag igo, ber an ben meis ften Orten in Welfchland eingeriffene Mangel fertiger Sanger, ben Das fagien oftere fast gar ju enge Grangen fegen werde.

Der Ursachen, warum nicht alle Opern in Italien vernünftig und gut ausgeführet werden, kann es noch viel mehrere geben. Taugt vollends die ganze Ersindung und Aussührung der Oper, von Seiten des Poeten, nicht viel; denn nicht einmal alle Materien sind der Musik besquem: so kann es auch dem besten Componisten sehl schlagen; weil er seibst durch die Poesse nicht angeseuert wird. Wendete er auch alle seine Kräfte an, um etwas Gutes bervor zu bringen; so kann dessen ungeachstet seine Composition doch nicht den erwarteten Benfall erhalten: weil die Meisten, bisweilen aus Irrthum, den guten oder schlechten Erfolg einer Oper nicht dem Poeten, sondern dem Componisten allein zuschreiben:

ob gleich der eine eben so viel als der andere bentragen muß, wenn die Oper, von Seiten der Verfasser, vollkommen senn soll. Eine gute, und durch den Dichter wohl ausgeführte Macerie eines Singspiels, kann eine mittelmäßige Musik erheben: eine schlecht abgehandelte hingegen, kann verursachen, daß eine darüber iehr wohl gesetete Musik, wenn man sie öfters höret, Verdruß und sange Weise machet: besonders wenn die Sanger und Accompagnisten das Ihrige nicht auch gehörig dazu bentragen.

7I. Wenn aber ber Poet eine gute Materie gewählet, und selbige nach aller moalichen Wahrscheintichfeit ausgeführet bet; wenn er bie Charaftes re der aufgeführten Personen mohl bon einander unterschieden, und folche, fo viel ale möglich ift, ben Gabigfeiten, bem Alter, ben Gemuths neigungen, und ber Gestalt ber Ganger gemaß eingerichtet bat; wenn er einen feden fo fpreden läßt, wie es dem Charaftere, den er borftel. let, aufommt; wenn die Recitative nicht gar ju meitlauftig, und Die Worte ber Acien nicht zu lang noch zu bochtrabend find; wenn in ben Arien zwar zuweilen einige, mit ber Dufit bequem nachzumalenbe Gleich. nisse, bornehmich und unumganglich aber die Sprache ber Leidenschaf. ten, eingeführet worden; wenn die Leidenschaften, so wohl an ihrer gu- und abnehmenden Starte, als an ihrer Berichiedenheit, geschift mit einander abwechseln; wenn bequeme Bersarten zu ben Arien ermablet worden find; wenn auch auf die zum Singen borgualich bequemen Borter eine vernunftis ge Ablicht gerichtet morben, Die ungeschiften aber nach Moglichkeit bermieden find; wenn ferner der Componift einen gereinigten Gefchmack, und bas Bermdgen hat, die Leibenschaften, ben Worten gemaß, mit ber Musit auszudrucken; wenn er einen jeden Ganger nach feiner Starte, und obne Parthenlichkeit eingekleidet bat; wenn er alles in feinem gebo. rigen Rusammenhange wohl mit einander verbunden, daben aber eine billige Rurge beobachtet bat; wenn die Sanger ihre Rollen dem borguftellenden Charaftere, und ber Absicht bes Componiften gemaß, mit Ernft und Gifer ausführen; wenn die Accompagnisten der Borfchrift Des Componiften, und ihrer Pflicht nachkommen; wenn endlich bie Auszierungen bes Theaters und die Ballette mit dem Inhalte der Oper mohl übereinftimmen : fo ift fein Zweifel, daß nicht eine folche italianische, ober nach italianischer Urt eingerichtete Oper, jedermann gefallen, und fur eines ber angenehmiten Schaufviele gebalten werben tonne.

#### 72. \$.

Hierüber aber kann weder ein Italianer, noch ein Franzose, wenn er zumal niemals aus seinem Lande gekommen, und nur immer einerlen Art von Musik gewohnet gewesen ist, ein richtiges Urtheil fällen. Ein seder wird die, welche seiner Landesart gemäß ist, für die beste halten, und die andere verachten. Es wird ihn innmer, entweder eine lange Bewohnheit, oder ein eingewurzeltes Vorurtheil verhindern, das Sute des Gegentheils, und das Schlechte seiner Parthey einzusehen. Ein dritter hingegen, wenn er andere Einsicht und Erkenntniß besißet, und unparthenisch ist, kann hierben den sichersten Ausschlag geben.

#### 73. S.

In Italien find meines Wiffens niemals, weber frangefische Overn öffentlich, noch Urien ober andere frangofifche Singftucke insbesondere auf. geführet, noch meniger frangofifche Sanger babin berufen morden. Frankreich bingegen bat man, zwar feine italianische Oper öffentlich, boch aber italianische Arien, Concerte, Trio, Golo, u. b. m. insbefonbere aufgeführet; auch italianische Sanger babin fommen laffen, und unterhalten: mobon unter andern das italianische Concert an der Quils lerie, und berichiedene neuere Borfalle Zeugniß geben. In Deutschland find fcon bon mehr als fiebengig Sahren ber, fomobl frangofifche als italianifche Opern, und, bon noch langern Zeiten ber, andere, in benderlen Beschmacke berfertigte Dufifen, offentlich und ine befone bere aufge ühret worden: folglich hat manfich auch italianischer und franjofischer Sanger bagu bedienet. Radidem es aber die Italianer im Befcmace immer weiter getrieben baben, die grangofen bingegen immer auf einer Stelle geblieben find: fo bat man faft feit 20 pber 30 Sabren. außer den Balletten, weder frangofifche Opern, noch andere bon biefer Art Mufit in Deutschland mehr geboret. Somohl die im italianischen Befchmade gefegeten Opern, ale Inftrumentalftude, finden nicht nur bis ito in gang Deutschland, sondern auch in Spanien, Portugall, England, Doblen und Rugland Benfall. Der Frangofen ibre Sprache, Schriften, Poefie, Sitten, Bebrauche, Moden, und mas fie fonft Gutes borgubringen miffen, wird bon den meiften europaifchen Boltern, befonders aber bon ben Deutschen, geliebet: nur die Duit nicht mehr wie chebem; ausgenommen bon einigen jungen Leuten, beren erfte Ausflucht nad Frankreich gebt, und die allba etwan ein Inftrument gu S 8 fpielen

spielen anfangen, die frangosische Musik aber bequemer zu spielen finden, als die italianische.

74. S.

Man bat fich zwar feit etlichen und zwanzig Jahren, insonderheit in Paris, bemubet, ben italianischen Beschmack mit bem frangofischen gu bermischen. Allein man findet bon dem auten Erfolge bis ibo noch feine fonderlichen Merkmaale. In der Singmusik entschuldiget man fich immer mit der Sprache, daß dieselbe zu ber italianischen Singart nicht be-Bielleicht aber hat es noch an geschiften Componisten, und guten Sangern gefehlet, um es geborig ins Werf ju fegen. Man bat ja wohl über deutsche und englandische Worte, welche ben ben Frangofen noch weniger im Credite freben, mit autem Erfolge im italianischen Beschmacke Mufik gesettet; warum sollte es benn nicht auch über Die so febr beliebte frangofische Sprache angeben? 11m ben Frangosen Dieses Borurtheil zu benehmen, follte man durch einen Componisten, der in der itas lianischen Urt eine schöne Urie zu machen weis, und der die französische Sprache fo aut, als die italianische berftebt, über frangofische Worte. Die nach der itglianischen Beise eingerichtet maren, eine Urie berfertigen, und dieselbe burd, einen guten italianifden Sanger, ber aber eine aute frangolische Aussprache baben mußte, abfingen laffen. Dieses fonnte zu einer Probe bienen, ob die Schuld an der Sprache, ober an ber Unwissenheit der frangofischen Componisten liege, wenn Mufit im italia. nischen Beschmade sich nicht zur französischen Sprache schicken will. 75.

etwas bringen, wenn sie sowohl in Anschung der Composition, als der Ausschhrung, gute Muster von andern Bolkern ben sich hatten: oder wenn ihre Componisten, Sanger, und Instrumentisten mehr Liebhaber waren, andere Länder zu besuchen, um eine vernünftige Vermischung im Weschmacke zu machen. So lange sie sich aber noch von Vorurtheilen vor ihr eigenes Land beherrschen lassen; auch keine rechten echten und gusten Benspiele von Italianern, oder andern Nationen, die schon in einem vermischeten Geschmacke seigen, singen oder spielen, in ihrem Lande has ben; so lange sie den vermischeten Geschmack in andern Ländern nicht zu

erlangen suchen: werden sie entweder bleiben wie sie bor langen Zeiten gewesen sind; oder es steht zu befürchten, daß sie, wegen des Mangels guter Muster, wenn sie ja was neues einführen wollen, aus der allzu-

In der Instrumentalmusik mochten es die Franzosen noch eber zu

grußen

großen Modestie, endlich in eine desto größere Frechheit verfallen, und den ihnen immer noch eigen gewesenen netten und veutlichen Bortrag, in eine bisarre und dunkele Artzu spielen verwandeln mochten. Ben einer neuen und sremden Sache, wendet man mehrentheils nicht Beit genug zur Untersuchung derselben an; sondern man fällt gemeiniguch von eigem äußersten Ende aufs andere: absonderlich wenn es auf die Ababl junger Leute anskommt, welche durch alles, was nur neu ift, verblendet werden konnen.

76. \$.

Wollte man endlich die italianische und frangofische Nationalmusik, wenn man jede von der besten Seite betrachtet, in der Kurze charaftez ristren, und den Unterschied des Geschmackes gegen einander halten; so wurde diese Vergleichung, meines Erachtens, ohngefahr also auszfallen:

Die Italianer sind in der Composition uneingeschränket, prächtig, lebhaft, ausdrückend, tiessinnig, erhaben in der Denkart, etwas bizarr, fren, verwegen, frech, ausschweisend, im Metrum zus weilen nachläsig; sie sind aber auch singend, schmeichelnd, zärtlich, rührend, und reich an Ersindung. Sie schreiben mehr für Kenner als sür Liebhaber. Die Franzosen sind in der Composition zwar lebhaft, ausdrückend, natürlich, dem Publicum gefällig und begreissich, und richziger im Metrum als jene; sie sind aber weder tiessinnig noch fühn; sonzbern sehr eingeschränket, stlavisch, sich selbst immer ähnlich, niedrig in der Denkart, trocken an Ersindung; sie wärmen die Gedanken ihrer Vorssahren immer wieder auf, und schreiben mehr für Liebhaber als sür Kenner.

Die italianische Singart ist tiessinnig, und kunstlich; sie rüh; ret, und setzt zugleich in Verwunderung; sie beschäftiget den mußkalissichen Verstand; sie ist gesällig, reizend, ausdrückend, reich im Geschmasche und Vortrage, und versetzt den Zuhörer, auf eine angenehme Art, aus einer Leidenschaft in die andere. Die französische Singart ist mehr simpel als kunstlich, mehr sprechend als singend; im Ausdrucke der Leidenschaften, und in der Stimme, mehr übertrieben als natürlich; im Geschmacke und im Vortrage ist sie arm, und sich selbst immer abnslich; sie ist mehr für Liebhaber als sür Musikverständige; sie schiebet sich besser zu Trinkliedern als zu ernsthaften Arien, und belustiget zwar die Sinne, den musikalischen Versand aber läßt sie ganz müßig.

Die italianische Art zu spielen ist willkubrlich, ausschweisend, gekunstelt, dunkel, auch ofters frech und bizarr, schwer in der Ausübung; sie erlaubet viel Zusat von Manieren, und ersodert eine ziemliche Kenntniß der Harmonie; sie erwecket aber ben den Unwissenden mehr Berwunderung als Gefallen. Die franzosische Spielart ist sklavisch, doch
modest, deutlich, nett und reinlich im Bortrage, leicht nachzuahmen,
nicht tiessinnig noch dunkel, sondern sedermann begreislich, und bequem
für die Liebhaber; sie ersodert nicht viel Erkenntnis der Harmonie, weil
die Auszierungen mehrentheils von dem Componisten vorgeschrieben werden; sie berursachet aber ben den Musikverständigen wenig Nachdenken.

Mit einem Worte: Die italianische Musif ist willführlich, und die franzosische eingeschranket: daber es ben bieser mehr auf die Composition als auf die Aussuhrung, ben jener aber, fast so viel, ja ben einigen Stusten fast mehr, auf die Aussuhrung, als auf die Composition ankömmt,

wenn eine gute Wirfung erfolgen foll.

Die italianische Singart, ist ihrer Urt zu spielen, und bie franzd- fische Urt zu spielen, ihrer Singart vorzuziehen.

77· §.

Die Eigenschaften dieser benden Musikarten, könnten zwar noch weitläuftiger ausgeführet, und noch genauer untersuchet werden. Allein dieses wurde vielmehr in eine eigene und besondere Abhandlung davon, als hierher gehören. Inzwischen habe ich mich doch bemühet, die vorznehmsten Wahrheiten und Kennzeichen derselben, und des dazwischen befindlichen Unterschiedes, in der Kurze zu bemerken. Ich lasse einem seden die Frenheit, aus dem Angeführten den Schluß zu ziehen, welcher Geschmach von benden mit Rechte den Borzug verdiene. Ich habe aber zu der Villigkeit meiner Leser das Vertrauen, daß sie mich um sowiel weniger hierben einer Parthenlichkeit beschuldigen werden: da dassienige, was ich etwan selbst von Geschmacke erlanget habe, sowost aus dem franzdischen als aus dem italianischen gestossen ist; da ich bende Länder, in der ausdrücklichen Absicht, mir das Gute von benden in der Musikarten einen Augenz und Ohrenzeugen abgeben kann.

78. §. Wennman die Musik der Deutschen, von mehr als einem Jahr, bunderte ber, genau untersuchet: so findet man zwar, daß die Deutschen es schon vor geraumer Zeit, nicht nur in der harmonisch, richtigen Setkunst, son-

bern

bern auch auf vielen Inftrumenten, sehr weit gebracht hatten. Wom guten Geschmacke aber, und von schonen Melodieen, sindet man, außer einigen alten Kirchengesaugen, wenig Merkmaale; sondern vielmehr das sowohl ihr Geschmack, als ihre Melodieen, langer als ben ihren Nach, barn, ziemlich platt, trocken, mager, und einfaltig gewesen.

79. §.

Ihre Composition war, wie gesagt, harmonisch und vollstimmig; aber nicht melodisch und reizend.

Sie sucheten mehr tunftlich, als begreiflich und gefällig; mehr fur

bas Geficht, als fur bas Gebor ju fegen.

Die ganz Ulten brachten, in einem ausgearbeiteten Stucke, zu viele und zu überflußige Cadenzen nach einander an: indem fie fast aus keiner Tonart in die andere, ohne borber zu cadenziren, auszuweichen pflegesten: burch welche Aufrichtigkeit aber das Gebor selten überraschet wurde.

Es fehlete ihnen an einer guten Bahl und Berbindung ber Bedanken.

Die Leidenschaften zu erregen und zu ftillen, mar ihnen etwas un, bekanntes.

80. §.

In ihrer Singmusik sucheten sie mehr die blogen Worter, als den Sinn derselben, oder den damit verknupseten Uffect, auszudrücken. Biele glaubeten dieserwegen schon eine Gnüge geleistet zu haben, wenn sie z. E. die Worte: Himmel und Holle, durch die außerste Hohe und Tiese ausdrücketen: wodurch denn oft viel Lächerliches mit unterzulausen pstegete. In Singstücken liebten sie sehr die außerste Hohe, und ließen in derselben immer Worte aussprechen. Hierzu mögen die Falsetstimmen erwachsener Mannespersonen, welchen die Tiese gemeiniglich beschwerzlich ist, einige Ursache gegeben haben. Den Sangern gaben sie unter geschwinden Noten viele Worte nach einander auszusprechen; welches aber der Eigenschaft des guten Singens zuwider ist, den Sanger verzhindert die Tone in ihrer gehörigen Schönheit hervor zu bringen, und sich von der gemeinen Rede allzuwenig unterscheitet (\*). Ihre Singarien bestunden mehrentheils aus zwo Reprisen; sie waren sehr kurz; aber auch sehr einfältig und trocken.

(\*) Obgleich einige wenige Deutsche, durch Machahmung des italianischen Geschmades, diesen Fehler, welcher nur in der komischen Musik eine Schönheit ist, abgeleget haben: so ist er doch, auch zu isiger Zeit, noch nicht ganzlich ausgerottet.

Die die Singart ber Deutschen in den alten Zeiten beschaffen gewesen sen, kann man, noch bis auf Dicfe Stunde, in den meiften Stadten, an den Chor- oder Schulfangern abnehmen. Diese bringen es zwar im Notenlesen weiter, als vicle ga= lante Sanger anderer Bolter: allein mit ber Stimme wiffen fie fast gar nicht umzugeben. Sie singen baber meistentheils ohne Licht und Schatten, in einer-Ien Starke bes Lones. Die Rafen- und Burgelfehler kennen sie kaum. Die Bereinigung ber Bruftftimme mit bem Falfet ift ihnen eben fo unbekannt, als ben Franzosen. Mit bem Triller begnugen fie sich so, wie ihn die Natur giebt. Bon ber italianischen Schnicichelen, welche burch geschleifete Moten, und burch Das Bermindern und Berftarten des Tones gewirket wird, haben fie wenig Em-Ihr unangenehmes, übertriebenes, allzuraufchenbes Stoffen mit ber Bruft, woben fie fich die Fertigkeit der Deutschen das hauszusprechen rechtschaffen zu Mußen machen, und ben allen Roten: ha ha ha ha horen laffen, verursachet, daß bie Passagien alle gehacket klingen; und ist von der Urt, mit welcher die welschen Brustftimmen die Paffagien vortragen, weit entfernet. Den simpeln Befang bengen fie nicht genug an einander, und verbinden denfelben nicht durch vorhaltende No= ten: weswegen ihr Bortrag fehr trocken und einfaltig flingt. Es fehlet biefen beutschen Chorfangern zwar weber an natürlich guten Stimmen, noch an ber Kahiakeit etwas zu lernen : es fehlet ihnen vielmehr an ber auten Unterweisung. Die Cantores follen, megen ber mit ihrem Umte immer verknupfeten Schularbeiten, zugleich halbe Gelchrte fenn. Deswegen wird oftere ben ber Bahl mehr auf bas lettere, als auf die Biffenschaft in ber Musik gesehen. Die nach fol= den Absichten ermableten Cantores treiben besmegen bie Musik, von ber fie ohnebem febr wenig wiffen, nur als ein Rebenwert. Sie munichen nichts mehr, als balb burch eine gute fette Dorfpfarre, von ber Schule, und zugleich von ber Musit erloset zu werden. Kindet sich auch ja noch bier und da ein Cantor, ber das Seinige verfteht, und seinem musikalischen Umte rechtschaffen vorzustehen Luft hat: fo suchen an vielen Orten Die Oberften ber Schule, einige geiftlichen Aufseher berselben, unter benen viele ber Musik auffäsig sind, nicht ausgenommen, sowohl ben Cantor, als die Schüler, an Ausübung der Musik zu hindern. Auch sogar in benen Schulen, welche, besage ihrer Gefege, hauptsächlich in ber Ubsicht gefliftet worden find, daß die Musik barinne vorzüglich foll gelehret und gelernet, und musici eruditi gezogen werben, ift ofters der burch ben Borfteber unterftu-Bete Rector ber abgefagtefte Feind ber Mufit. Berabe als wenn ein guter Lateiner und ein guter Musikus Dinge maren, beren eines bas andere nothwen-Diger Beife aufhebt. Die mit ben Cantordiensten verknüpfeten Bortheile, find an vielen, ja an ben meiften Octen, fo gering, bag ein guter Mufikus Bebenken tragen muß, einen folchen Dienft, ohne Roth, anzunehmen. Da es nun, auf folche Urt, in Deutschland an guter Unweisung, vornehmlich in der Bocalmufit, fehlet; ba berfelben auch noch baju an vielen Orten unübersteigliche Binberniffe in ben Weg geleget werden: fo tonnen auch nicht leicht gute Ganger erzogen werben. Es ift ben biefen Umftanden zu vermuthen, daß ben ben Deutschen bie aute Singart niemals fo allgemein werben burfte, als ben ben Italianern; ben welchen

welchen, schon von vielen Zeiten her, dießfalls die besten Unstalten vorhanden sind: es ware denn, daß große Herren Borschub thaten, Singschulen anzulegen, in welchen die gute und echte italianische Singart gelehret wurde.

#### 81. \$.

Die Instrumentalmussik der Deutschen in den vorigen Zeiten, sah mehrentheils auf dem Papicre sehr bunt und gesährlich aus. Sie schrieben viele drens viers und mehrmal geschwänzten Noten. Weil sie aber dieselben in einer sehr gelassenen Geschwindigkeit aussühreten: so klangen ihre Stücke dessen ungeachtet nicht lebhaft, sondern matt und schläfrig.

Sie hielten mehr von schweren als leichten Studen, und sucheten mehr Bermunderung ju erwecken, als zu gefallen.

Sie beflissen sich mehr, den Gesang der Thiere, z. E. des Rukuks, der Nachtigall, der Henne, der Wachtel, u. s. w. auf ihren Instrumenten nachzumachen; woben der Trompete und der Lever auch nicht vergessen wurde: als der Menschenstimme nachzuahmen.

Defters war ein sogenanntes Quodlibet, woben entweder in Singftuden lacherliche Worte, ohne Zusammenhang, borkamen, oder, in Inftrumentalstücken, die Sangweisen gemeiner und niederträchtiger Trinklieder unter einander gemischet wurden, ihr angenehmster Zeitvertreib.

Auf der Geige spieleten sie mehr harmonisch, als melodisch. Sie sepeten viele Stücke, wozu die Biolinen umgestimmet werden mußten. Die Senten wurden nämlich, nach Anzeige des Componisten, austatt der Quinten, in Secunden, Terzen, oder Quarten gestimmet; um die Accorde desto leichter zu haben: welches aber ben den Passagien eine nicht geringe Schwierigkeit verursachete.

Ihre Instrumentalstucke bestunden meistentheils aus Sonaten, Partieen, Intraden, Marschen, Gassenhauern, und vielen andern pft lacherlichen Charafteren, beren Gedachtnis iso verloschen ift.

Das Allegro bestund mehrentheils vom Anfange bis zum Ende aus lauter Passagien, da fast immer ein Tact dem andern ahnlich war, und von einem Tone zum andern, durch die Transpositionen, wiederholet wurde; welches aber endlich nothwendig einen Efel verursachen mußte. Defters blieben sie nicht länger als nur wenige Tacte ben einerlen Tempo: sie vermischeten vielmehr, in einem Sape, bald etwas Langsameres, bald wieder etwas Geschwinderes, mit einander.

Ihr

3br Abagio batte mehr eine naturliche Barmonie, als gute Melo-Die. Sie macheten barinne auch wenig Manieren; außer bag fie bann und wann die fpringenden Interballe mit laufenden Noten ausfilleten. Die Schluffe ihrer laugfamen Stude maren einfaltig. Unftatt bag man iBiger Beit, wenn man g. E. im Cfdließen will, ben Triller auf tem D ober Sichlagt: fo fchlugen fie benfelben auf bem C, welchem fie bie Bit einer vunctirten Rote gaben, und ließen bas Sals eine furge Dote nur simvel boren: ber Endigungenote C aber murbe noch eine, um einen Con hober ftebende Rote, ale ein befonderer Bierrath angeschleifet. Ihre Cadenzen maren obngefahr in der Ausführung fo beschaffen, wie Cab. XXIII. Ria. 15. mit Noten ausbrudet gu feben ift. Bon borbaltenben Doten. melde ben Befang an einander ju binden, und, auf eine angenehme Urt, Die Confonangen in Diffonangen gu bermanbeln bienen, mußten fie menia pber gar nichte: mesmegen ihre Urt zu fpielen nicht rubrend noch reizend, fondern platt und trocken war.

Bielerlen Instrumente, bon benen man iho kaum noch bie Namen weis, maren ben ihnen üblich. Es ift baber zu bermuthen, daß man, wegen Vielheit berselben, mehr Urfach gehabt habe ihren Fleiß, als

ibre Geschiflichfeit im Spielen, zu bewundern.

82. S.

Soschlecht es aber in den vorigen Zeiten, ben aller grundlichen Einsicht ber deutschen Componisten in die Harmonie, mit ihrem, und der deutschen Sanger und Instrumentisten ihrem Geschmacke ausgeschen haben mag: so ein anderes Ansehen hat es doch nunmehr nach und nach damit gewonnen. Denn wenn man auch von den Deutschen nicht eben sagen kann, daß sie einen eigenthumlichen, und von den andern Nationalmussten sich ganz unterscheidenden Geschmack hervor gebracht hatten: so sind sie hingegen desto fähiger, einen andern, welchen sie nur wollen, anzunehmen; und wissen sich das Gute von allen Arten der ausländischen Musik zu Nußen zu machen.

83. \$.

Es siengen schon im vorigen Jahrhunderte, seit der Mitte desselben, einige berähmte Manner, welche theils Italien oder Frankreich selbst bessuchet, und darinne profitiret hatten, theils aber auch die Arbeiten und den Geschmack der verdienten Ausländer zu Mustern nahmen, an, die Ausbesserung des musikalischen Geschmackes zu bearbeiten. Die Orgel- und Clavierspieler, unter den lehtern vornehmlich Froberger, und nach ihm Dach-

Pachhelbel, unter den erstern aber Reinken, Burtehude, Bruhns, und einige andere, seheten fast am ersten die schmachaftesten Instrumentalstücke ibrer Zeit, für ihre Instrumente. Absonderlich wurde die Kunst die Orgel zu spielen, welche man großen Theils von den Niederlandern empfangen hatte, um diese Zeit schon, von den obengenannten und einigen andern geschikten Mannern, sehr weit getrieben. Endlich hat sie der bewundernswürdige Johann Sebastian Bach, in den neuern Zeiten, zu ihrer größten Vollsommenheit gebracht. Nur ist zu wünschen, daß dieselbe, nach seinem Absterben, wegen der gerinzgen Anzahl derer, die noch einigen Fleiß darauf wenden, sich nicht wiesder dem Abfalle, oder gar dem Untergange nähern möge.

Man tann zwar nicht laugnen, bag es in gegenwartigen Zeiten unter ben Deutschen viele aute Clavier wieler gebe : Die auten Oraanisten aber find anifo in Deutschland viel rarer, ale vor biefem. Es ift mahr, bag man noch hier und ba einen und ben andern brafen und gefchitten Orgelfpieler findet. Allein es ift auch eben fo gewiß, baff mandftere, fo gar in manchen Sauptfirchen großer Stabte, Die Orgeln von folchen, burch orbentliche Vocation bagu berechtigten Stumpern mishanbeln boret, welche taum werth maren, Sachpfeifer in einer Dorfichente zu fenn. Ge fehlet fo weit, baf bergleichen unwurdige Organisten etwas von ber Composition verfteben follten; baff fie vielmehr nicht einmal einen mohltlingenden und richtigen Baggu ber Melobie eines Chorale ausfinden fonnen; geschweige daß sie bagu zum wenigsten noch zwo richtige Mittelstimmen ju treffen fabig maren. Ja nicht einmal bie simple Melobie eines Choralgesanges fennen sie. Defters sind bie blotenben Currentjungen ihre Borfanger und Mufter, nach beren Fehlern fie bie Melobisen, mohl alle Monate, immer wieder aufs Meue verhungen. Unter Orgel und Clavicymbal machen fie feinen Unterschied. Das ber Orgel eigene Tractament ift ihnen fo unbefannt, als die Runft ein geschiftes Borfviel vor einem Befange zu machen: ungeachtet es nicht an gestochenen und geschriebenen Mustern fehlet, woraus fie benbes. wenn fie wollten, erlernen fonnten. Gie gieben lieber ihre eigenen, aus bem Stegreife erschnappeten Bebanten , ben beften, mit Bernunft und Ueberlegung ausgearbeiteten Orgelftuden berühmter Manner, vor. Mit ihren ungeschiften bochfeiserhaften Coloraturen, welche fie gwischen jedem Ginfchnitte eines Chorals herlegern, machen fie die Bemeine irre, anftatt ihren Befang in Ordnung ju erhalten. Bon ber Art wie man bas Pebal brauchen foll, hat mancher nicht einmal reben boren. Der fleine Finger ber linten Sand, und ber linte guff, ftehen ben vielen in folcher Berbindung mit einander, baf niemals einer, ohne bes andern Borwiffen und Uebereinstimmung, einen Ton anzuschlagen fich ge-Ich will nicht einmal gebenken, wie sie ofters eine ohnebem schlecht genua ausgeführte Kirchenmufit, burch ihr elendes Accompagnement, noch schlechter machen. Schabe! wenn Deutschland ben Borgug bes Besiges guter Orgelfbieler nach und nach wieder verlieren follte. Freplich geben bie, an ben meis

sten Orten, gar zu geringen Besoldungen eine schlechte Ausmunterung zu bem Fleiße in der Orgelwissenschaft. Freylich wird auch mancher geschikter Organist, durch den Hochmuth und Eigensun einiger seiner geistlichen Besehlshaber, niebergeschlagen.

84. §.

Den merkwarbigften Zeitpunct, worinne absonderlich ber Gefchmack ber Deutschen, in Ansehung ber Bocalcomposition, angefangen bat, eine bessere Bestalt zu gewinnen, tonnte man obngefahr um bas Jahr 1603 feben; als zu welcher Beit, nach bes, um die Bertheidigung und die Geschichtskunde ber Munt ausnehmend berdieneten Beren Matthesons Berichte, im musikalischen Patrioten, S. 181. und 343. der Capellmeifter Cousser die neue oder italianische Singart in den Hamburgischen Opern eingeführet bat. Um eben diefe Zeit fieng ber berühmte Reinhard Reifer an, fich mit feinen Overncompositionen berborgutbun. Diefer schien zu einem, mit reicher Erfindung berenupfeten, angenehm fingenden Befen gleichsam gebobren ju fenn; er belebte alfo die neue Singart damit auf eine boraugliche Beife. Ihm bat ber gute Geschmack in ber Musik in Deutschtand, unftreitig, viel ju banten. Die in Samburg und Leipzig nach Diefer Reit giemlich lange in blubenbem Buftanbe gewesenen Opern, und Die berühmten Componisten, welche, jugleich nebst Reifern, bon Beit au Beit, ungegchtet ber oftere ichlichten, und nicht felten gar niebertrach. tigen Terte, fur diefelben gearbeitet haben, haben ju dem Grade des aus ten Geschmackes, in welchem die Dufif in Deutschland gegenwartig ftebt, gute Borbereitungen gemachet. Es tonnte als ein Ueberfluß angefeben merben, wenn ich biejenigen großen Manner, welche fich in ben ibtgengnnten Zeiten, sowohl in der Kirchen- Theatral- und Instrumentalcomposition, als auch auf Instrumenten, unter den Deutschen berühmt gemachet baben, und beren einige entschlafen, einige noch am Leben find, alle mit Namen anführen wollte. 3ch bin berfichert, daß fie in und außer Deutschland schon alle so bekannt find, daß ihre Ramen, meinen musikliebenben Lefern, obne vieles Rachbenken, gleich benfallen werben. Go viel ift gewiß, daß ihnen diefenigen, welche ju unfern Beiten in ber Tontunft berborragen, ben größten Dant ichuldig find.

85. §.

Ben allen biefen Bemuhungen brafer Tonkunftler aber, fanden fich in Deutschland boch noch immer unterschiedene hinderniffe, welche bem guten Geschmacke im Wegestanden. Man war oftere nicht so bemubt, ben

Erfindungen diefer beruhmten Manner ben geborigen Benfall gu geben, und ihnen nachzufolgen, wie es wohl hatte fenn follen. Un bielen Drten befummerte man fich nicht einmal darum: fondern blieb immer ben bem Alten fteben. Ja mas noch mehr ift, es fanden fich bielmehr une terschiedene Widersacher, welche, aus einer ungereimten Liebe zu bem Alterthume, icon barinne, weil die Ausarbeitungen gedachter Manner bon ber alten Urt abgiengen, Urfache genug zu haben glaubten, alles als Ausschweifungen zu berwerfen. Wie lange ift es ber, bas man noch die alte Beife, in Deutschland, mit großer Sige, obgleich befto schwachern Grunden, ju bertheidigen suchte? Biele, die auch noch Luft gehabt batten zu profitiren, hatten weder das Bermogen, an folche Orte zu reifen, wo die Musik im Rlore mar, noch auch sich Musikalien von da zu ber. fdreiben. Es ift nicht zu laugnen, daß durch die Ginfubrung des Cantatenftyle, in die Rirchen der Protestanten, dem guten Beschmacke auch ein befonderer Bortheil jugemachfen ift. Allein wie biel Biberfpruch bat es nicht zu überwinden gefostet, ebe die Cantaten und Oratorien in der Rirche einen festen Buß baben fassen tonnen? Bor wenigen Sabren gab es noch Cantores, Die in ihrem mehr als funfzigiabrigen Umte, fich noch nicht batten überwinden konnen, ein Rirchenftuck bon Telemannen aufzusubren. Es ift baber nicht zu bermundern, wenn man zu gleicher Zeit an einem Orte in Deutschland gute, am andern aber febr unschmachafte und ungefalzene Mufit angetroffen bat. Ber nun bon Auslandern etwa, zum Unglucke, an einem der lettern Orte Mufit gehoret batte, und alle Deutschen biernach beurtheilete; der konnte fich frenlich von ihrer Musik nicht die bortbeilhaftesten Begriffe machen. 86.

Die Italianer pflegeten vor diesem den deutschen Geschmack in der Musik: un gusto barbaro, einen barbarischen Geschmack, zu nennen. Nachdem es sich aber gesüget, daß einige deutsche Tonkunster in Italien gewesen, und allda Gelegenheit gehabt haben, von ihrer Arbeit, sowohl Opern als Instrumentalmusik mit Benfalle auszusühren; da wirklich die Opern, an welchen man in Italien zu isigen Zeiten den meisten Geschmack, und zwar mit Rechte, sindet, von der Feder eines Deutsschen herkommen: so hat sich das Borurtheil nach und nach verlohren. Doch muß man auch sagen, daß die Deutschen sowohl den Italianern, als auch eines Theils den Franzosen, wegen dieser vortheilhaften Bersänderung ihres Geschmacks, ein Vieles zu danken haben. Es ist bekannt,

daß an berichiedenen beutschen Sofen, als: in Wien, Dresden, Berlin, Sannober, Munchen, Unspach, u. a. m. schon von bundert Jabren ber, italianifche und frangofische Componiften, Sanger und Inftrumentiften in Dienften gestanden find, und Overn aufgeführet baben. Es ift bekannt, daß einige große Berren viele bon ihren Tonkunftlern nach Italien und Frankreich baben reifen laffen, und daß, wie ich ichon oben gefaget babe, viele der Berbefferer des Geschmackes ber Deutschen, entweder eines, oder bende diefer Lander besuchet haben. alfo, fowohl bon bem einen als bon bem andern ben Gefchmack angenommen, und eine folche Bermischung getroffen, welche fie fabig gemachet bat, nicht nur deutsche, sondern auch italianische, frangofische, und englandische Opern, und andere Singspiele, eine febe in ihrer Sprache und Seichmacke zu componiren, und mit großem Benfalle aufzuführen. Beber bon ben italianischen noch frangosischen Tonfunftlern fann man bergleichen sagen. Nicht baß es ihnen am Talente bagu fehlete: fondern weil fie fich wenig Dube geben, frembe Sprachen zu erlernen; weil fie allaufebr von Borurtbeilen eingenommen find; und weil fie fich nicht überreden konnen, daß außer ibnen, und ohne ibre Sprache, etwas Gutes in ber Singmusik berborgebracht werden tonne.

87. \$.

Wenn man aus verschiedener Bolker ihrem Geschmacke in der Mussik, mit gehöriger Beurtheilung, das Beste zu wählen weis: so sließt daraus ein vermischter Geschmack, welchen man, ohne die Grönzen der Bescheidenheit zu überschreiten, numehr sehr wohl: den deutschen Geschmack nennen könnte: nicht allein weil die Deutschen zuerst darauf gefallen sind; sondern auch, weil er schon seit vielen Jahren, an unsterschiedenen Orten Deutschlandes, eingeführet worden ist, und noch blübet, auch weder in Italien, noch in Frankreich, noch in andern Länzern missällt.

88. **§**.

Wofern nun die deutsche Nation von diesem Geschmacke nicht wieder abgeht: wenn sie sich bemühet, wie bishero ihre berühmtesten Componisten gethan haben, darinne immer weiter nachzusorschen; wenn ihre neuangebenden Componisten sich mehr, als ihiger Zeit leider geschieht, besleißigen, nehst ihrem vermischeten Geschmacke, die Regeln der Schunft, so wie ihre Vorfahren, gründlich zu erlernen; wenn sie sich nicht an der puren Melodie, und an der Versertigung theatralischer Arien

Arien allein begnügen, sondern fich sowohl im Rirchenstnle als in der Inftrumentalmufit auch uben; wenn fie wegen Ginrichtung ber Stucke, und wegen bernunftiger Berbindung und Bermifdjung ber Bedanfen, folche Componisten, welche einen allgemeinen Benfall erhalten, sich ju Duftern borftellen, um ihrer Urt ju fegen, und ihrem feinen Geschmacke nachzuahmen: boch baß sie fid baben nicht gewöhnen, wie es bon febr bielen geschiebt, fich mit fremben Rebern zu schmucken, und etwa ben Sauptfas, oder ben gangen Bufammenbang, bon biefem oder jenem aus. aufchreiben', ober aufaumarmen; wenn fie bielmehr ihre eigene Erfin. bungefraft dran ftrecken, um ibr Talent ohne Nachtheil eines Undern au zeigen, und aufzuraumen, und um nicht, anftatt Componiften gu werden, immer nur Copisten zu berbleiben; wenn Die Deutschen In. frumentiften fich nicht, wie oben bon ben Stalianern gefaget worden ift, durch eine bizarre und fomische Urt auf Germege führen laffen: fonbern die gute Singart, und biejenigen, welche in einem bernunftigen Beschmacke spielen, jum Muster nehmen; wenn ferner Die Italianer und Die Franzosen den Deutschen in der Bermischung des Geschmacfes fo nachabmen wollten, wie die Deutschen ihnen im Geschmacke nach. geabmet haben; wenn diefes alles, fage ich, einmuthig beobachtet murbe: so konnte mit der Zeit ein allgemeiner guter Beschmack in der Musit eingeführet werden. Es ist auch Dieses so gar unwahrscheinlich nicht: weil weder die Stalianer, noch die Frangusen, doch mehr die Liebbaber ber Mufit, ale bie Tontanftler unter ihnen, mit ihrem puren Nationalgeschmacke felbit mehr recht gufrieden find; fondern fcon feit einiger Zeit, an gemiffen auslandifchen Compositionen, mehr Gefallen, als an ihren inlandischen, bezeiget baben.

89. **§**.

In einem Geschmacke, welcher, so wie der isige deutsche, aus einer Vermischung des Geschmackes verschiedener Bolker besteht, sindet eine sede Nation etwas dem ihrigen ähnliches; welches ihr also niemals midfallen kann. Duste man auch gleich, in Vetrachtung aller, über den Unterschied des Geschmackes bisher angeführten Gedanken und Ersahrungen, dem puren italiänischen Geschmacke, vor dem puren französischen, einen Vorzug einräumen: so wird doch sedermann eingesstehen, weil der erste nicht mehr so gründlich, als vor diesem ist, sondern sehr frech und bizarr geworden, der andere hingegen gar zu simpel geblieben ist, daß deswegen ein, von dem Guten beyder Arten zusam=

## 334 Das XVIII. Hauptstud. Wie ein Musikus

mengeseter und bermischter Geschmack, unsehlbar allgemeiner und gesfälliger senn musse. Denn eine Musik, welche nicht in einem einzelnen Lande, oder oder in einer einzelnen Probinz, oder nur bon dieser oder sener Nation allein, sondern bon bielen Bolkern angenommen und für gut erkannt wird, sa, aus den angeführten Ursachen, nicht anders als für gut erkannt werden kann, muß, wenn sie sich anders auf die Bernunft und eine gesunde Empfindung grundet, außer allem Streite, die beste senn,

## ENDE.



Register



# Register der vornehmsten Sachen.

Die romische Zahl weiset auf bas Hauptstud; die beutsche Ziffer auf ben 9.

Wenn aber zwo romifche Sahlen benfammen fteben, fo zeiget zwar bie großere bas Sauptstud, bie fleinere aber ben Abschnitt deffelben an.

Das & bedeutet die Ginleitung.

A.

bnehmen der Starke des Tos nes, s. Ton. Abzug eine kleine wesentliche Manier, VIII. 4. Accompagnement einer Haupts stimme, XVII. wo es am besten ers ternet werde, XVII. iv. 12. auf dem Clavienmbal insbesondere, XVII. vi. 1. u. f. eines Recitativs XVII. vir. 59 Moagio, die Alet dasselbe auszuführ ren ift zwegerlen XIV. 2. wie es aus: juführen ift XIV. 5. u. f. die unterichiedenen Arten desselben XIV. 7. das Zeitmaaß diefer Arten XVII. v11. 49: 51. wie es zu begleiten XVII. vii. 25. 37. auf dem Flügel insbesondere XVII. vi. 28. 30. 31. dessen Vortrag auf

Bogeninstrumenten XVII. 11. 12 114.

eines Concerts XVIII. 35 = 37. eines

Solo XVIII. 48. wie es in alten Zeis ten geseket wurde XVIII.36. cantabile sein Zeitmaaß VII. 40 = 51. s di molto dessen Wortrag XIV. 8 = 16. Bogenstrich XVII. 11. 26. Zeit= XVII. vII. 40 = 51. s spiritoso dessen Vortrag XIV. 18. 19. Bogenstrich XVII. 11.26. Ad libitum f. Sermate. Aeltern fehlen oft in Erwählung der Lebensart der Kinder **E**. 3. Uffeeten f. Leidenschaften. Affettuoso sein Bogenstrich XVII. 11. 26. Albinoni ein welscher Componist Allabrevetact wie er bezeichnet wird V. 12. XVII. vii. 50. fein Zeitmaaß

11 u XVII. vii. 50. 58.

## Register

| Alla Sieiliana f. Sieiliana.  Allegretto dessen Bogenstrich XVII. 11. 26. Zeitmaaß XVII. vii. 49 % st.  Allegro verschiedene Arten desselben XII. 1. 2. wie es auszusühren ist XII. 3.  u. f. Bogenstrich daben XVII. 11. 26.  XVII. 1v. 5. Anmerkungen ben desselben Begleitung XVII. vii. 38. für das Elavier insbesondere XVII. vii. 32.  das Zeitmaaß der verschiedenen Arten desselben XVII. vii. 49. 51.  Allegro, erstes eines Concerts sirs Stroße XVIII. 33. 34. eines Solo XVIII. 49.  « letztes eines Concerts XVIII. 38.  39. eines Solo XVIII. 50.  Altstimme Triller derselben IX. 6.  Ann.  Andante dessen Bortrag XIV. 21.  Bogenstrich XVII. 11. 26.  Anfang eines Stückes, Anmerkung daben XVIII. 1. 5. XVIII. vii. 42.  Anfänger in der Musik sind ostmals schlecht beschaffen E. 8. XVIII. 1. 2.  Inführer der Musik sind ostmals schlecht beschaffen E. 8. XVIII. 1. 2.  Insührer der Musik sind ostmals schlecht beschaffen E. 8. XVIII. 1. 2.  Insührer der Flöte traversiere IV. 6.  u. s. wie er zu erlangen IV. 8. u. s.  Sindernisse des guten IV. 6. 8. 15.  auf dem Hodve und Fagott VI.  Anschlag eine so genannte wilksührlische Auszierung XVII. 41. harter beym Singen | f. mezzo manico. des Contraviolonisten XVII. v. 6  Irien wie sie zu beurtheilen sind XVIII. 25. 26. mit Action XVIII. 24. 26. 69. französische XVIII. 66. italianische 62.  Irioso dessen Bortrag XIV. 20. Bos genstrich XVII. 11. 26. Beitmaaß XVII. vii. 51  Ithemholen Regeln davon VII. 1. u. f. XII. 13. XIV. 12  Iufmunterung zum Fleiße in der Musik E. 8. XVI. 33.  Iusdruck im Singen ist nöthig XVIII. 69.  * der Leidenschaften VI. 1. II.  XI. 15. 16. XII. 24. 25  Iussprache Fehler derselben benm Singen  Singen XVII. II.  Iusziehen der Mittelstücken der Flüte  I. 13.  Iuszierungen wesentliche VIII. 1.  u. f. IX. 1. u. f. XII. 26.  * willkübrliche XII. 27. XIII. 2.  u. f. wenn sie anzubringen sind XIII.  9. XIV. 14. XVII. 1v. 3. sind immer abzuwechsen XIVI. 16. allzuhäusige werden verworsen XIV. 17. 23. XVII. vii. 15. wo sie den XVI. 24. ben einem Colo XVI. 29. ben einem Colo XVI. 29. ben einem Erio XVI. 24. ben einem Colo XVI. 29. ben einem Erio XVI. 24. ben einem Colo XVI. 29. ben einem Erio XVI. 24. ben einem Colo XVI. 29. ben einem Erio XVI. 24. ben einem Colo XVI. 29. ben einem Erio XVI. 24. ben einem Colo XVI. 29. ben einem Erio XVI. 24. ben einem Colo XVI. 29. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unthems der Engelländer XVIII. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XVI. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Applications. Fingerordnung. Applicatur auf Bogeninstrumenten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der Intervalle XIII. 11. u.f. über Bins<br>dungen XIII. 28. 29. über die halbe<br>Caden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## der vornehmsten Sachen.

| Caden; XV. 33. 34. über die Einsschnitte der Melodie XIII. 35 39.                                                | Bauernstolz in der Musik schadlich                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| über die Fermaten XIII. 30. über langs fame punctirte Noten XIII. 40. über ein ganzes Adagio XIV. 23. 24. und    | Begleitung einer Hauptstimme (<br>Accompagnement.<br>Bescheidenheit, jur Unjeit affectirt |
| 41:43. XVIII. 71.                                                                                                | wird getadelt XVI.32                                                                      |
| <b>33.</b>                                                                                                       | Beurtheilung einer Musse wie si<br>anzustellen XVIII. 1. 8. 9. 10. Fehle                  |
| Bach (Johann Sebastian) seine                                                                                    | daben XVIII. 2:6                                                                          |
| 23ach (Johann Sebastian) seine<br>Art die Finger auf dem Claviere zu ses<br>hen XVII. vr. 18, hat die Orgelkunst | Bewegung des Tactes s. Zeit maaß.                                                         |
| jur Vollkommenheit gebracht. XVIII.                                                                              | Beyfall der Zuhörer wozu er diene XVI. 33                                                 |
| Bande auf dem Bioloncell XVII. 1v. 11. find auf dem Contraviolon nothig                                          | Billigkeit ist ben Beurtheilung eine Musik zu beobachten XVIII. 7:10                      |
| XVII. v. 4.                                                                                                      | Bindungen in der Grundstimme ih                                                           |
| Ballette XVIII.71.                                                                                               | Vortrag XVII. iv. 8. XVII. vr. 28                                                         |
| Barre (la) ein französtscher Flötens<br>wieler I.G.                                                              | auf dem Flügel XVII. vii. 29. will                                                        |
| Paß s. Grundstimme.                                                                                              | führliche Auszierungen darüber                                                            |
| 33 A Mar wis as out Sam Clived in occ                                                                            | XIII. 28.29                                                                               |
| Masset wie es auf dem Fligel zu acz<br>compagniren XVII. vr. 27.                                                 | Blasinstrumente s. Instrumente.                                                           |
| Baffon dessen Ursprung XVII. vir. 6.                                                                             | Blavet ein französischer Flotenspies                                                      |
| mie er zu halten ist VI. And. 6. dessen                                                                          | ler I. 6.                                                                                 |
| Ansas VI. Unb. I. u. f. Beichreis                                                                                | Bockstriller IX.3                                                                         |
| hung und Gebrauch des Zungenstoßes                                                                               | Zogen über den Noten VI. 1. 10. 11.                                                       |
| auf demselben VI. Unb. I.u. f. Teils                                                                             | XVII. 11. 12. mit dem Puncte XIII.36.                                                     |
| ler auf demselben IX. 6. Unm. wie                                                                                | . der Instrumente, feine Starte und                                                       |
| der Ton darauf höher oder tiefer ges<br>macht wird XVII. va. 7. 9. wodurch                                       | Echwache XVII. 11. 28. 100 er auf jes                                                     |
| cr unrein wird XVII. vii. 7.                                                                                     | dem Instrumente zu führen XVII. 11.                                                       |
| Bassonisten Rebler derselben VI.                                                                                 | 28. des Violoncells XVII.1v. 1.                                                           |
| 21nh. 5. ihr Plat ben einer Musik                                                                                | Bogeninstrumente s. Instru-                                                               |
| XVII. I. 13:15.                                                                                                  | mente                                                                                     |
| Bafftimme Teiller derfelben IX.                                                                                  | 23 ogenstrich Lehren davon XVII. 6.                                                       |
| 0. 2011111.                                                                                                      | XVII. 11. 3, 28. auf der Bratsche ins                                                     |
| Battement eine kleine wesentliche Manier                                                                         | besondere XVII. m. 7. u. s. auf dem Contraviolon XVII. v. 5. auf dem                      |
| VIII. 15.                                                                                                        | Bioloncell insbesondere XVII. iv. 2.                                                      |
| Bau inwendiger der Flote, was er jum                                                                             | 9. 10. bey der französischen Tanzmus                                                      |
| Tone benträgt IV. 4.                                                                                             | Uu 2                                                                                      |

### Register

sik XVII. vri. 58. der neumodischen führet XVIII. 85. in der Kammer italianischen Violinisten XVIII. 61 XVIII. 2-. 250mbart I. S. XVH. VIL 6 Cantores XVIII. 80. Anm. eigenfin-Bourree ihr Zeitmaaß und Vortrag miae XVIII. 85. Capelli ein italianischer Componist, XVII. vir. 58 Bratiche Triller auf derselben IX. 6. sein Charafter XVIII. 63. Chacomie ihr Vortrag XVII. vii. 58. 21.1111. wo der Bogen darauf au füh-XVII. 11. 28. XVII. 111. 9. ren ist Chorschiler deutsche XVIII.80.21nn. Bratichitt dessen Plas ben einer Mus Chorton XVII. vII. 6. fif XVII, 1. 13 / 15. seine Pflichten Chronometre von Mr. Loulié XVII. vii. 46. XVII. 111. 1. u. f. Clavicymbal dessen Plat ben einer Brillant f. Schimmer. Musik XVII. 1. 13 = 15. verschiedener Bruhns ein Orgelcomponist XVIII. Ton desselben XVII. vz. 18. Clavierist seine Pflichten beim Acs Bruft ihre Bewegung tragt etwas compagnement. XVII. vi. I. u. f. bes jum Sone der Flote ben IV. 25. Bes ruhmte deutsche XVIII. 83. brauch derselben VI. 1. 11. Componisten angehende miss Bruttlimme menschliche IV.17.18. fen den Contrapunct grundlich erlers XVII. vii. 52. deren Vorzüge Buffardin ein französischer Alotens E. 16. XVIII. 88. deutsche Erinnerung an dies I. 6 spieler sche E. 15. XVIII. 88. berühmte wer-Burtebude ein Orgelcomponist den angeführet XVIII. 84. haben den XVIII. 83 Geschmack verbessert XVIII. 83. 84. C. haben von den Ausländern Musen aes apgen XVIII. 83. 86. ihre Vorzinge Cadenz XV.1. ihr Ursprung XV. 2. XVIII. 86. Vorzüge eines berühmten Misbrauch XV.3. 4.6. Absicht XV. 5. XVIII.63. ihre Fehler XV. 18. ihr Schluß XV. aute ihre Pflichten XVII. vn. 60. 20.36. mas die Accompagnisten das italianische einige Fehler derselben ben zu beobachten haben XVII. vii. 44. 促. 14. XVIII. 24.62.63.68. große einfache XV.9. Unweisung das XVIII. 56. XV. 7 / 13. 311 Overn, XVIII. 24. 71. berühmte doppelte XV. 9. Univeifung deutsche XVIII. 84. durfen nicht vardazu XV. 19:31. thenisch senn XVIII. 71. Fehler der heubalbe XV. 32. 33. 34. tigen welschen XVIII. 63.68. Cafur der Melodie XVIII.33.34.39. selbstnewachsene ihre Kehler. Canarie ibr Bortrag XVII. 7. 58. 促. 14. 15. X.21. Cantabile dessen Bogenstrich XVII. 1 unwissende, ihre Fehler. 12.20. n. 26. Vortrag XIV. 20. Composition thre Erlernung wird Cantatenstyl in der Kirche XVIII. angerathen X. 18. XVII. IV. 7. wie sie

zu beurtheilen ist

XVIII. 5. 16. u. f.

der

10. 20. wird in Deutschland einges

### der vornehmsten Sachen.

der alten Deutschen XVIII.79.80. Instrumental der heutigen Itas Dampfer ihr Gebrauch XVII. 11. 29. XVIII. 62. lianer 30. welche die besten sind, e.d. Vocals wird verbessert XVIII. 56. Daumen Gebrauch derselben ben der Frangosen XVIII. 67. der heutis Haltung der Klote II. 3. 4. gen-Stolianer XVIII. 62. Deutsche ihr Geschmack in der Musik Concert dessen Ursprung XVIII. 30. in den vorigen Zeiten XVIII. 78 : 82 in Berbesserung XVIII. 58. unterschies den isigen Zeiten XVIII. 83, 89. ihre dene Urten desselben, e. d. ihre Beschreis alte Singart XVIII. 80. Anm. ihre bung XVIII. 30 = 40. was für willführ= alte Instrumentalmusik. XVIII. 8r. liche Auszierungen daben statt finden Deutsche Componisten s. Com-XVI. 27. für einen großen Ort. XVI. 18. XVIII. 31. 33-40. für einen fleinen ponisten. Ort XVI. 19. XVIII. 41. wie es auf Di eine Art des Zungenstoßes VI. 2. dem Flingel zu begleiten XVII. vz. 5. deffen Beschreibung und Gebrauch VI. Concertisten ihre Pflichten s. Flos 1. 1. u. f. Stücke so dazu dienen X. 6. tensvieler. sind in einem guten Ordies auf dem Hoboe und Basson VI. Unh.2. ster zu erziehen XVII. 1. 12. Diebe musikalische Æ. 14. Eigenschaften. Concerto grosso seine Did'll eine Art des Zungenstoßes s. XVIII.30.31. Doppelzunge. Contrapunet was darunter verstans Diri eine Art des Zungenstoßes, VI. den wird. E. 16. dessen Rugen, e. d. 11. 7.8. dessen Misbrauch. e.d. Diseant f. Sopran. Contraviolon muß Bande haben Discretion beym Accompagnement XVII.v.4. wo der: Bogen darauf zu fuhwo sie statt findet XVII. vr. 31, XVII. ren ist XVII. 11. 28. XVII. v. 5. rechte VII. 44.59. Groke XVII.v. 2.3. Triller IX. G. Anm. Dissonanzen, ihre unterschiedenen Contraviolonist dessen Booens Wirfungen XVII. vr. 12:16. ihr unter: ftrich insbesondere XVII.v. 5. Pflich= schiedener Vortrag XVII. iv. 7. XVII. ten XVII. v. 1. u. f. Plat ben einer Mus vi. 12:16. XVII. r. 13/15. fif Dolce dessen Bogenstrich XVII. 11.26. Copisten ihre Pflichten XVII. vii. 60. Doppelschlag eine fleine wesentliche Corelli wird gerühmet XVIII. 56. 58. Manier feine Sonaten werden angeführet Doppelzunge oder Zungenstoß mit XV. 2. did'll VI. 2. deren Beschreibung und Courante ihr Vortrag XVII. vii. 58. Gebrauch VI. 111. 1. 2. 4. 5. auf der Couffer ein berühmter deutscher Come Flote VI. 1.9. VI. 111. 3. 7. 11. f. was XVIII. 84. für Stücke dazu dienen X. 8. was das ponist Currentjungen in deutschen Stadten ben zu verhüten ist X.9. deren Bes brauch auf dem Basson VI. Anh. 3. XVIII. 83. Doublé s. Doppelschlag. Duetten **u** 11 3

Jeinde woju sie bienen Duetten beren lebung wird einem Uns fanger angerathen X. 14. für die Ging, Fermate, willkührliche Auszierungen XVIII. 27. darüber XIII. 36. ihr Ursprung XV.2. ftimme Dunkelheit des Bortrages X. 19. im Anfange eines Stücks wie sie zu XI. 6.7. machen und auszuzieren ist XV. 35. Durchgehende Moten f. Moten. Anmerkungen über ihre Wahrung XVII. vii. 43. E. Fertigeeit, auf der Plote wie sie zu Ligenliebe ift im Zaume zu halten. E. erlangen ist X. 10. Misbrauch dersels 20. übelgeordnete, deren Schaden e. d. XVI. 16. Ligensinn schadlich XVIL vii. 18. Hügel f. Clavicymbal. Eilen ben der mufikalischen ?lusführung Finger was für welche zur Flote ges ift zu vermeiden XII. 5. 6. 7. Mittel schieft sind, E. 4.18. ihre Bezeichnung bawider X. 9. XII. 5. XVII. vii. 32. II. 1. wie sie benm Flotenspielen zu fes Lingebildete Virtuosen E. 14. ben find IL 3. u.f. einige Miebrauche derfelben benm Rlotenspielen II. 7. 8.9. Einflang willfichrliche Auszierungen X. 3. wie sie auf dem Claviere zu bal-XIII. 12. XIV. 26. darüber ten find XVII. vr. 18. der linken Hand, Einschnitte, der Melodie f. Cafire. ihr Gebraud) auf Bogeninstrumenten willführliche Aluszierungen darüber XVII. 11. 32. XIII. 35: 39. des Recitative, mas ben Jingerordnung auf der Fibte tras Begleitung berselben ju beobachten versiere III. 4. 11. f. auf dem Hoboc, ist XVII. vii. 59. von jener unterschieden Eintheilung der Moten in den Fistels. Falset. Tact, wie sie zu erlernen V. 17. 11. f. Bleiß ersebet oft den Mangel des Uns ift ein nothiges Stück des guten Borterrichts V. 16. XVII. 1. 5. trages Flote traversiere ihr Ursprung I. Eintritte des Hauptsates XVII. vi. 1.2. wird von den Frangosen verbesfert 32. XVII. vii. 28. I. 4.6, woraus sie verfertiget wird I. Embouchare f. Anfan, und Mund: 18. ihre Gattungen I. 16. wird in loch. Deutschland beliebt I. 7. wie sie zu reinigen I. 19. wie ihre Stücke jus Entrée ihr Vortrag XVIL v11. 58. Erfahrung ift nothig ben der Mufit. sammen zu seigen sind II. 2. ihre Haltung benm Blasen II. 2. u. f. XVI. 10. £. 14. XVII. vz. 14. aleichet der menschlichen Euftröhre IV. Erfindung der Flote traversiere L 1. 17. wie der Son darinne gezeuget 1. 2. wird IV. 2.4. ihr inwendiger Bau. Le des Bassons XVII.vii. 7. IV. 4. ihr Linsat IV. 6. 11. f. wie sie einzustimmen ist. XVI. 2 = 10. wie der Fagott s. Basson Son darauf bober oder tiefer wird Fagottift s. Bassonist. XVII.vii.9. wodurdy sie unrein wird Falset dessen Gebrauch IV. 17. 18. XVII. vii. 7. kann gar wohl rein ges pielet

## der vornehmsten Sachen.

| spielet werden IX. 10. wie ihre Unsvollkommenheiten zu verbessern sind IV. 16.23. was darauf schwer zu spielen ist XVIII. 14. ihre Ausübung schadet | Frober<br>Clavie<br>Fugen<br>fleißig |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| her (Besimbheitnicht. E. 21.                                                                                                                        | selben                               |
| Flotenist f. Flotenspieler                                                                                                                          | Sußge                                |
| Slotenmacher, Fehler der meisten                                                                                                                    | wird v                               |
| 1V.4. XVII. vii. 7.                                                                                                                                 | verlan                               |
| Hotenspieler ein angehender seine                                                                                                                   | Surdi                                |
| Jiotempletet ell ungebenote lene                                                                                                                    |                                      |
| Maturgaben und Eigenschaften E. 4.                                                                                                                  | schadli                              |
| u.f. was erzu beobachten hat X. 1 = 22.                                                                                                             | Furie                                |
| wie lange er täglich spielen musse X.                                                                                                               |                                      |
| 23. Fehler der meisten 12.9. X. 10.                                                                                                                 | Bavo                                 |
| , , mechanische IV. 14. ihre Fehler                                                                                                                 |                                      |
| IV. 16.                                                                                                                                             | Belass                               |
| = ein concertirender was er ben                                                                                                                     | Ausfü                                |
| öffentlichen Musiken zu beobachten hat                                                                                                              | Gelehi                               |
| XVI. 1. u.f. sein Platz daselbst XVII.                                                                                                              | Musit                                |
| r. <b>13</b> × 15.                                                                                                                                  | Beltui                               |
| Sorte und seine unterschiedenen Grade                                                                                                               | Bener                                |
| benin Accompagnement werden be-                                                                                                                     | einem                                |
| schrieben XVII. vii. 19:30. ihre Bes                                                                                                                | Bener                                |
| zeichnung XVII. vii. 19. wie sie auf                                                                                                                | Chalch                               |

XVII. vi. 17. Abwechselung derselben nit dem Piano s. Con. Französische Musik s. Musik

dem Claviere ausgedrücket werden

und Oper. Franzosen haben die Plote travers siere verbessert 1. 4. 7. ihre Fehler im Singen IV. 17. ihre Art das Adagio auszuführen XIV. 2. 3. 4. ihr Bogens ftrich benn Accompagnement wird angepriesen XVII. 11. 26. haben zum Theil den Geschmack in der Mufik vers bessert XVIII. 53:55. the Geldmack in der Musik wird beschrieben XVIII. 65% 67. 74.75. und mit dem italianischen XVIII. 76. 89. veralichen Frechbeit, ihr Ausdruck in der Musik

XII. 24. 26. Freunde derselben Werth XVI. 33.

eter ein berühmter deutscher XVIII. 83. rcomponist muß ein Aufänger in der Musik spielen X. 14. Regeln von ders XVII. vii. 23. Ausführung n der Flote, deffen Theilung verworfen I. 14. kann nicht wohl gert werden tamteit ist einem Musikus XVI. 13. (d) XVII. vii. 58. ihr Vortrag **(33.** 

tte ihr Vortrag XVII. vii. 58. enbeit ift ben der mufikalischen brung nothig rsamfeit ihr Nusen ben der 华.19. ng der Moten albaß dessen Wissenschaft ist

angehenden Musikus nothigX.18. alpause s. Fermate Beschmack in der Musik ist unterschiedlich XVII. 52.53. wer ihn in den vorigen Zeiten ausgebeffert hat XVIII. 53.55. hat nach und nach zugenoms

men XVIII. 54. vermischter ist ber beste. XVIII. 87 : 89. allgemeiner gu; ter wie er entstehen konne XVIII. 88. deutscher in den vorigen Zeiten XVIII. 78 : 82. in den isigen Zeiten XVIII. 83 = 89. was er sen XVIII. 87. merkwurdigster Zeitpunct seiner Bers besserung XVIII. 84. wird mit Unrecht barbarisch genennet XVIII. 86. Hins dernisse desselben XVIII. 80. 21nm. 85. französischer wird beschrieben

XVIII. 65 : 67. Borschläge zu dessen Berbesserung XVIII. 74. 75. wird mit dem italianischen verglichen XVIII. 76. 89.

italianischer was man sonennen

### Register

kann XVIII. 56. der vorigen Ita-Sindernisse des Wachsthums inder lianer XVIII. 56. der heutigen italias Musit £. 7.8. 14. 20. nischen Instrumentisten XVIII. 57:62. Soboe dessen Ursprung I. 5. XVII. vii. wird mit dem frangosischen verglichen 6. dessen Unsak VI. Unh. 1. wie erzu XVIII. 76. 89. halten ift VI. Unb. 6. dessen Fingers lombardischer, wer ihn aufges ordnung ist von der auf der Rlote unbracht hat XVIII. 58. was er ist V. 23. terschieden III. 12. Zungenstoß auf Beldwindiakeit in der Ausfühdemselben VI. Unh. 1. u.f. wie er uns rung ist nicht zu übertreiben X. 3. rein wird XVII. vn. 7. wie der Jon XII. 8. XIV. 16. darauf höher oder tiefer wird XVII. vii. Gique ihr Vortrag XVII. vii. 58. 9. Triller auf demselben IX. 6 Anm. Blottis s. Ropf der Luftrobre. Soboilten ihr Plas ben einer Musik Gola f. Burgel XVII. 1. 13:15. Grave wie es vorutragen ist XIV. 17. Sotteterre le Romainein framés dessen Bogenstrich XVII. 11. 26. scher Flotenist Brimassen sind zu vermeiden Imitationen f. Nachahmun: Grundstimme wo sie willkührliche Aussierungen leidet XVII. iv. 3. die acn, Pflichten ihrer Ausführer benm Res Inganno XVII vi. 11. XVII. vii. 59. citativ. Instrumente wie sie ben einer Musik Gurgelstimme IV. 1. zu beseiten sind XVII. 1. 13 : 17. ihre XVIII. 86. Gusto barbaro Eigenschaften muß ein Componist vers stehen XVII. vn. 60. der vorigen Zeis D. ten XVII. v11. 6. Sande wie sie auf dem Clavicymbal Blas wie sie zu stimmen sind aufzuheben sind XVII. vr. 30. XVII. vii. 5. wie sie zu dampfen XVII. Sandel ein berühmter deutscher Cons II. 30. XVIII. 42. ponist Bogen mussen gut bezogen senn Saltung einer Note wie fie zu mas XVII. 11. I. wie sie zu stimmen sind chen XIV. 10. was der Accompagnist XVII. vii. 1 / 4. wie sie rein zu spielen daben zu beobachten hat XVII. vi. 24. find XVII. vii. 8.9. wie sie zu dampfen Sarmonie deren Erlernung wird ans find XVII. 11. 2Q. gerathen X. 18. XVII. iv. 3. XVII. v. 1. Instrumentalmusit ihre vornehme Sarpeggiren wo es nicht fatt fins sten Arten XVIII. 28. u. f. wie sie zu XVII. vi. 7. 23. Det beurtheilen ist e. d. Sauchen mit der Bruft beim Flotenaltdeutsche XVIII. 81. spielen IV. 25. VI. I. II. VI. III. II. französssche XVIII. Gs. Sauptnoten sind nicht zu verduns schläge zu ihrer BerbesserungXVIII.75. XIII. 7. italianische XVIII. 56.57.62. feln Instrumentist angebender s. Sauptsatz eines Studes, beffen Bors Klotenspieler dessen Naturgaben trag XII. 23. XIV. 14. XVII. m. 13. XVII. vi. 32, XVII. vii. 28, 生. 4 Instru

### ber vornehmsten Sachen.

Karl der Große liebt die Musik der Instrumentisten wie sie ben einer Musik zu stellen sind XVII. 1.13:17. Welschen XVIII. 55. wie sie zu beurtheilen sind XVIII. 13:15. Beiser (Reinhard) ein berühmter deutsche Erinnerung an die isis deutscher Opernconiponist XVIII.84. gen XVIII. 88. der vorigen Zeiten Renner der Musik was für Stücke XVIIL81. vor ihnen ju svielen sind XVI. 20.21. franzosiche ihre Eigenschaften Kennzeichen, zufällige der Güte XVIII. 65. ciner Musik XVIII. 51. italianische ihre Fehler IX. 4. Kinn deffen Bewegung benm Floten-XVIII. 57 = 62. schaden dem guten Ses blasen IV. 9. 11. f. schmacke XVIII. 57,62. richten in gu-Kirchenmusit ihre unterschiedenen ten deutschen Orchestern Unheil an Arten und Eigenschaften XVIII. 19:21. XVIII. 61. Anm. werden oft zur Uns ihr Vortrag XVII. vii. 12. was ben jeit in Schuß genommen XVIII. 61. ihrem Zeitmaaße zu beobachten XVII. Umm. vii. 53. XVIII. 21. Instrumentmacher ihre Fehler Rirchenstyl XVIII. 21, 22, 27. XVII. vii. 7. Blappe an der Flote traversiere ihre Intermezzo f. Fomischelllusif. Erfindung I. 4. wird in Dentschland Italianer ihre Art das Aldagio aus. eingeführet I. 7. der zwerten Erfinguführen XIV. 2. 3. 4. ihre Borgüge dung I. 8. Musen III. 8. 9. keine darf im Singen IV. 17. XVIII. 64. ihr jur Ungeit eröfnet werden Bogenftrich benin Accompagnement Kneipen der Senten auf Bogeninwird widerrathen XVII. 11. 26. haben XVII. 11. 31. steumenten den Seschmak in der Musik verbessert Romische Musikihr Vortrag XVII. XVIII. 53:56. find darinne jur Ber: VII. I 3. anderung geneigt XVIII. 56.57. ihr Geschmack in der Musik wird beschries Ropf wie er benm Rlotenspielen zu hals ben XVIII. 56:62. mit dem frangosis II. 5. ten ift Ropf der meuschlichen Luft. XVIII. 76. schen verglichen Italianische Componisten und robre IV. 1. dessen Gebrauch benm Sånger f. Componisten und Falset IV. 17. Ropfftuck der Nibte traversiere I. 10. Sånger, Instrumentisten i. kann getheilet werden I. 15. Instrumentisten. Ralte ihre Wirkung auf die Instrus Lange eines Concerts XVIII. 40. XVI. 3.6. mente

Rammerconcert XVIII.30.32:41.

Rammermusit Stellung der Auss

XVII. 1. 15.

XVII. y11.7.

XVIII. 21. 22. 27.

führer daben

Kammerstyl

Rammerton

Länge eines Concerts XVIII. 40. Larghetto dessen Vortrag XIV. 21. Largo dessen Vortrag und Vogenstrich XVII. 11. 26. Lehrmeister in der Musik ist nötsig X. 1. die Schuldigkeiten desselben E.9. Er 10. 11.

## Register

| 10.11.16. Fehler XI. 8. muß nicht                                 | Wanninfaltinfait his manning                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| of abgewechfelt werden E. II. auf                                 | Mannigfaltigkeit des Bortrages wird ausführlich erlautert XIV. 25:43. |
| der Flote E.9:11.                                                 | Marsch sein Vortrag XVII. vu. 58.                                     |
| Leidenschaften wie sie in der Musik                               | Mattei (Nicola) XV.2.                                                 |
| in erreach and justillen find VIII. 10.                           | Mattheson seine Berdienste um die                                     |
| XV. 18, XVII. vr. 10 + 13. we he                                  | Musif. XVIII. 84. 85.                                                 |
| in einem Stücke zu erkennen und zu                                | Menschenstimme wie sie den Son                                        |
| unterscheiden sind XI. 15. 16. ihr<br>Musdruck XII. 24.           | bildet IV. 1.                                                         |
| 41110                                                             | Menuet sein Bortrag XVII. vn. 58.                                     |
| Lento affai dessen Bortrag XIV. 8:<br>16 Bogenstrich XVII. n. 26. | Messa di voce wie sie zu machenist XIV.                               |
| To: Cogamera                                                      | 10. wie sie mit dem Clavicymbal zu                                    |
| Licht und Schatten in der Musik,                                  | begleiten XVII. vi. 24. Mesure s. Tact  XVII. vi. 24.  XVIII. 19.     |
| riii e neu beireioen                                              | Mesure & Cact                                                         |
| Liebhaber der Musik, ihre Fehler im Urtheilen XVIII. 1:7.         | Metastasio ein großer Operndich                                       |
| till therefore                                                    | ter XVIII. 68.                                                        |
| Ligaturen, f. Bindungen.<br>Lippen welche zum Flotenblasen ge-    | Metrum musikalisches XVIII. 33. 34.                                   |
| schieft sind E 14. ihre Fehler IV. 7.                             | Fehler dawider XVIII. 62.63.                                          |
| ikro Romeanna benin Klutendialen iv.                              |                                                                       |
| en f. 16. 11. f. the Gerrauch depui                               | Mezzo forte wie es auf dem Clavicym                                   |
| Oblasen des Hoboes und des Roullous                               | bal auszudrücken XVII. vi. 17. wie es bezeichnet wird XVII. vii. 19.  |
| VI. 21 lb. 2. 4.5.                                                | Mezzo manico XVII. 11. 33.                                            |
| Lombardischer Geschmack s.                                        | Mittelstücken der Flote traverfiere                                   |
| Geschmad.                                                         | 1.9. mas benm Huseinanderziehen ders                                  |
| Loulié sein Chronomêtre wird angesüh-                             | selben zu beobachten I. 13.                                           |
| Loure the Vortrag XVII. vn. 58.                                   | Mordant eine Pleine wesentliche Mas                                   |
| Luftrohre menschliche, wie der Jon                                | nier VIII. 14. wo er zu vermeiden ist                                 |
| darinne hervorgebracht wird IV. 1.                                | XVII. 11. 12.                                                         |
| 17. 18.                                                           | Moteten, was sie sind XVIII. 19. Mouvement s. Zeitmaaß.               |
| Lully XV. 2. XVIII. 42. 55.                                       | Müsette ihr Vortrag XVII. vii. 58.                                    |
| Lustigkeit, ihr Ausdruck in der Musik                             | Mundloch der Flore traversiere, des                                   |
| XII.24.26.                                                        | sen Große IV. 11. Regeln von Och                                      |
| $\mathfrak{M}$ .                                                  | nung desselben IV.8 11.13.15.                                         |
| Maestri italianische XVIII. 27.                                   | Musici, alte, ihre Fehler XVII.1.5.XVII.                              |
| Maestri italianische E. 14.                                       | vii. 16. junge, ihre Fehler XVI. 16.                                  |
| Yllanieren Fleine wesentliche VIII. 14.                           | XVIII. 1. 5. 12. XVII. vii. 16. große, ihre Fehler XVI. 23.           |
| u.f. mussen nicht überhäufet werden VIII.19. XI. 18.              | Musit wie sie zu beurtheilen ist XVIII.                               |
| v 111, 19, 21, 10,                                                | 1. u.f.                                                               |
|                                                                   | 4 - 60-7-                                                             |
|                                                                   |                                                                       |

### der vornehmsten Sachen.

1. u. f. etwas vom Unterschiede der alsten und neuen XVII. 3. ihre Feinde XVIII. 80. Anm. Unterschied des Geschmackes in derselben XVIII. 52. u. f.

Musik der Deutschen XVIII. 78. 86.

s französische ist sklavisch X. 13.

19. XVIII. 76. ist gut für Ansanger X. 13. wird mit der italianischen versglichen

XVIII. 76.

s italianische ist fren X. 13. 19.

XVIII. 76. in Frankreich XVIII. 73.

wird mit der französischen verglichen

XVIII. 76.

Rirchen s. Kirchenmusit.

Romische s. Komischenfusit.

Cheatralische s. Theatralisch.

Multen offentliche, was ein Concertift daben zu beobachten hat XVI. 1. u. f.

Musikus, ein angehender, seine Masturgaben und Sigenschaften E. 4. u. f. ein gebohrner wer es sey E. 5. wie eisner zu beurtheilen ist XVII. 1:15.

Lachahmungen XV.23,28. was ben deren Nortrage zu bevbachten XVII.111.13. XVII.1v.3. XVII.v1.26.

Machforschen eifriges in der Musik wird angerathen E. 12. dessen Gegenstände E. 17.

Machschlag des Trillers IX. 7. 100 er nicht statt findet XV. 35.

Nasenstimme
1V. 1.
Naturgaben ersehen oft den Mansgel des guten Unterrichts E. 3. 11.
müssen wohl geprüset werden E. 6.
sind allein nicht hinreichend einen guten
Musstud umachen E. 14. wodurch
man dem Mangel derselben zu Hilfe
kommen kaun XVIII. vi. 14. eines
Componisten E. 4. eines Instrumens
tisten c. d. eines Nipienisten E. 7. eis
nes Sängers

Moten ihre Geltung V. 8. muffen in der Ausführung von einander unterschieden werden XI. 12. welche vornehmlich im Bortrage zu erheben sind XVII. 11. 15. XVII. III. 13. XVII. IV. 7.9. XVII. VI. 10. 16. anschlagende XI. 12. durch: gehende XI. 12. geschwinde ihr Bortrag VI. III. 1. 15. XI. 12. XVII. v11.40. ihr Bogenstrich XVII. 11. 8. u. f. lange ihr Bortrag XII. 18. 19. XIV. 10. XVII. 11. 15. XVII. 111. 13. lange same punctirte willführliche Aus, zierungen darüber XIII. 40. punctirte ihr Vortrag IV. 17. V. 21. 22, 23. VI. 11. 3. VIII. 8. 9. XII. 24. XVII. 11. 13. 16. XVII. 1V. 10. XVII. VII.58. synkopirete ihr Bogenstrich XVII.

Motenlesen, Fertigkeit davinn ist nothig E. 17. XVIII. 11. Mittel dazu zugelangen. X. 14.

D.

Octaven wie sie auf der Flote here auszubringen sind IV. 14. 18. 19. wie sie auf Blasinstrumenten unrein were den XVII. vn. 7.

Octavensprünge, willführliche Ausgierungen darüber XIII. 21. und XIV.

Oper erfodert einen erfahrnen Compoponissen E. 15. ihre vornehmsten gusten Sigenschaften XVIII. 24. 25. 71. deutsche in Leipzig und Hamburg XVIII. 84. französische wurd beschrieben XVIII. 67. ihre Fehler XVIII. 68. in Deutschland XVIII. 73. it as lianische ihre Fehler XVIII. 68. Urssachen derselben XVIII. 70. ist in ansdern Ländern beliebt XVIII. 73.

Operncomponisten s. Componisten.

Xr 2 Operns

# Register

| Opernpoesie wie sie beschaffen schn soll XVIII. 71. Opernpoeten ihre Fehser XVIII.68. 70. ihre Pflichten XVIII.71. Opernstyl wird gemisbrauchet E.15. Oratorium XVIII.19. 20. Orchester wie es in Ordnung zu ershalten XVII. 1. 5. 6. wie es zu besehen und zu stellen ist XVII. 1. 13:17. wie es zu üben ist XVII. 1. 11. Ordnung in den musikalischen Gesbanken | Pausa zeneralis s. Fermate  Pausen ihre Geltung V. 10. 24. Bor sicht ben deren Aussührung XII. 12  XVII. 1. 5. XVII. vii. 34. benin accom pagnirten Recitativ XVII. vii. 59  Pausiren Erleichterung desselbe XVII. vii. 34  Dedanten musikalische XVI. 23  Dergolese ein italianischer Componischen Charakter XVIII. 63  Pfeisen des Windes auf den Basson, wie es zu verhiten ist VI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisten berühmte deutsche XVIII. 83. gute fangen an rar zu werden XVIII.83. schlichte e. d.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anh. 5<br>Pfropf im Kopfstücke der Flüte tra<br>versure, dessen Nuhen L 10, 11. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Orgelkunst von wem sie die Deutsschen empfaugen haben XVIII. 83. wer sie zur Bollkommenheit gebracht hat XVIII. 83.                                                                                                                                                                                                                                               | Dhilibert ein französischer Flötenspie<br>ler I.6<br>Dianisimo XVII. vr. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ort trägt viel zur Ausnahme der Musfik ben XVIII. 8.25.26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Piano dessen unterschiedene Grade, uni<br>Zeichen derselben XVII. vii. 19. benn                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ouverture thre Eigenschaften XVIII. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Accompagnement XVII. vii. 19. 30 wie es auf dem Clavicombal auszu drücken XVII. vi. 17. wie es mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Furte abwechseln musse s. Con.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pachhelbel (Johann) ein berühmster deutscher Conkinstler XVIII. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pianoforte ein Instrument XVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Partheylichkeit ben der musikalis schen Lussiuhrung XVII. 1. 10. XVII. vii. 7. der Componisten XVIII. 29.71.                                                                                                                                                                                                                                                      | Pince s. Mordant. Distocchi ein vortrefflicher italianische Sangmeister XVIII. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dassagien wie sie auszuführen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pizzicato wie es zu machen XVII. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X. 8. u. f. XII. 4. 16. sind fleißig zu üben X. 10. wie sie auf dem Flügel auszusühren sind XVII. vi. 18. schwere für die Flote XVIII. 14. für die Bios                                                                                                                                                                                                           | Docsie, musikalische XVIII.68.71 Domposo dessen Bogenstrick XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| line, e. S. wie sie ein Sanger auszu- führen hat XVIII. 11. ihr Misbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pracht, deren Ausdruck in der Music XII. 24, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| im Singen XVIII. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pratorius (Michael) wird ange<br>führet I. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Passecaille ihr Bortrag XVII. v11.58.<br>Passepied sein Bortrag XVII. v11.58.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presto Bogenstrich daben XVII.11.26 Propre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## der vornehmsten Sachen.

| Propretaten französische in der Ausssührung  Plalmen  NVIII. 19. 20.  Dulsschlag ist ein Mittel den Tacte einzutheilen V. 17. kann eine Richtsschmur des Zeitmaaßes sehn KVII. viz.  47. u. f.  Dunct hinter einer Note, seine Gelstung und Ausdruck V. 9. 20, 23. über einer Note, dessen Ausdruck VII. 11.  KVII. 11. 12. 27.  Dunctirte Poten sunsbruck VII. 11.  KVII. 11. 12. 27.  Duartensprünge, willkührliche Auszierungen darüber XIII. 23. und XIV. 35. XIII. 34. 38.  Duartsloten  Lif.  Ouartsloten  KVIII. 44. was für willkührliche Ausszierungen daben statt sinden XVI. 24.  Regeln zur Aussiührung desselehen XVII.  Ouerslote s. Flote traversiere Ouersseise.  Ouintensprünge, willkührliche Ausszierungen darüber XIII. 21. 39. XIV. | Reisen ist einem Musikus nüstlich E.3.  XVII. 1. 4. Borsichtigkeit daben XVIII.  59 Ann.  Rigaudon sein Vortrag XVII. vir.  58.  Ripienisten, ihre Naturgaben E. 7. ihre Pflichten XI. 8. XVII. gute sind rar  XVII. 4. 5. alte, ihre Fehler XVII. 1. 5.  XVII. vir. 16. junge, ihre Fehler XVII. 1.5. XVII. vir. 16. Megeln des guten Vortrags sir sie XI. 8. XVII. vir. 10. u. s.  Ripienviolinisten insbesondere s.  Violinisten.  Ritornell, wie es vorzutragen ist XVII.  11. 26. XVII. vir. 41. Pracht dessels den XVIII.  26. XVII. vir. 41. Pracht desselsen XVIII.  27. Fehler desselsen in Arien XVII. vir. 15.  Rohr am Hobbe und Basson, dessen  Beschreibung und Sebrauch VI. Ans.  2. 4. 5.  Rondeau sein Vortrag XVII. vir. 58.  Saal, wie die Aussichter einer Musik barinne zu stellen sind XVII. 1. 14. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jierungen darüber XIII. 21. 39. XIV. 33. XIII. 24. und XIV. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sanger seine Naturgaben E. 4. seine pourchmiten Gigenschaften XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Recitativ Regelndavon IV.17, theat tralisches wie es zu begleiten ist XVII. v1.33, XVII. v11.59. der Franzosen XVIII. 67. Redlichkeit ben der musikalischen Ausführung XVII. 10. Reinken ein berühmter Organisk XVIII. 83. Reinigkeit der Flöte IV.4.24. Hindernisse derselben IV.15. Reinigung der Flöte II.19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.12.69. muß die Regeln des Althens-<br>holens wohl verstehen VII.1.u.f. muß<br>die kleinen Manieren gut zu machen<br>wissen VIII.1.u.f. muß einen guten<br>Eriller schlagen IX.1.u.f. sein Plat,<br>ben einer Kammennussk XVII.1.14.<br>wie ihm das Recitativ zu.erleichtern<br>XVII. vi. 33. was ben dessen Sabren Sabren<br>zen von den Accompagnissen zu beob-<br>achten XVII. vir. 44. wie bequem su<br>ihn zu componiren ist XVII. vii. 60.<br>XVIII. 24. wie er zu beurtheilen ist<br>XVIII. 24. wie er zu beurtheilen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Register

| theylichkeit unterdrücket werden XVIII.                                                                        | Sertensprünge, willführliche Aus<br>zierungen drüber XIII. 25. und XIV. 37                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sånger, deutsche, ihre Fehler XVIII. 80. Unm. französische, ihre                                               | Septen mussen gut seyn XVII. vii. 1 wie sich die Tine darauf verzünger                                               |
| Fehler IX. 3. XVIII. 66. italianische ihre Vorzinge IV. 17. XVIII. 76. Fehster berselben VIII. 19. XVIII. 11.  | XVII. vii. 6 alla Siciliana, dessen Vortrag XIV. 22, XVII. vii. 9, Zeitmaaß XVII                                     |
| Sangmeister, ein berühmter, XVIII, 56.                                                                         | Sinfonie, ihre Eigenschaften XVIII                                                                                   |
| Sarabande, ihr Vertrag XVII. 8cala f. Tonleiter.                                                               | Singart der alten Deutschen XVIII<br>80. Ann. französische wird beschrieben<br>XVIII. 66. 76. italianische XVIII. 76 |
| Schauspielkunst, mußein Compo-<br>nist verstehen E. 19.                                                        | neue wird in Deutschland übliche<br>XVIII. 84                                                                        |
| Schimmer in der Ausführung, was ihn befördert VIII. 15, 18. IX. 1. XII. 14.                                    | Singcomposition wird verbes fert XVIII. 56 Singkunst, ihr Wachsthum XVIII                                            |
| Schlüssel an der Flote traversiere s.  Rlappe  musikalische V.1.2                                              | 56. ist angehenden Instrumentisten gerlernen nothig X. 18                                                            |
| Schluß der Cadenzen XV. 29. 36. Schmeichelep ihr Ausdruck in der                                               | 18,27. wie sie zu beurtheilen, e. d<br>was ben ihrem Zeitmaasse zu beobach                                           |
| Musif XII. 24. 26. XVII. 11. 26. Schraube am Kopfstinke der Flote I. 11.                                       | ten XVII. vii. 52, der alten Deutschen XVIII. 80<br>Soave, deffen Bogenstrich XVII. 11.26                            |
| Schulen, Berfall der Musik in den deutschen XVIII. 80. Anm.                                                    | Solo Eigenschaften eines guten XVIII 46:50. was für willführliche Auszie                                             |
| Schweitzerpfeife I. 3. Schwitzen des Mundes beum Flistenblasen, wie ihm abzuhelsen XVL13.                      | rungen daben statt finden XVI. 29<br>Regeln zu desselben Begleitung XVII<br>III. 16. XVII. vi. 7                     |
| Schwung der Senten XVII.v.4. Secundentiange willkührliche Unis                                                 | Solognielen auf dem Biolonce                                                                                         |
| zierungen drüber XIII. 13:20. und XIV.<br>27:32. XIII. 28. 29. 30. 33.<br>Serenate XVIII. 27. eine schlecht in | Sopran, dessen Eriller IX. 6. Anni<br>Sordinen, ihr Gebrauch XVII. 11                                                |
| Musik gebrachte XVIII. 24. Sentimenspringe, willkübrliche                                                      | 29.30 Sostenuto dessen Bogenstrich XVII                                                                              |
| Anezierungen darüber XIII. 21. und XIV. 33. XIII. 26. 27. und XIV. 38. 39.                                     | 11. 26. wie es auf dem Claviere zu be<br>gleiten XVII. vi. 30                                                        |
|                                                                                                                |                                                                                                                      |

#### der vornehmsten Sachen.

ftrumenten gleich ju erhalten IV. 26. Spielart, Unterschied der framosis XVI. 2:0 ichen und italianischen Strich auf Bogeninstrumenten siehe Spielen, allzubuntes wird verworfen Bogenstrich. XIII. 9. übermäßiges auf Justrumen-Striche über den Noten, was fie beten ift schädlich XI. 1. 10, XVII. 11. 12, 27. Sprache, französische, ob sie zur itas lianischen Musik beguem sen XVIII. 74. Structur, inwendige der Riote tra-Sprachen, ausländische, muß ein IV. 1.4. Studien sind einem Musskus dienlich 促. 19. Musikus lernen Sprunge, wie sie vorzutragen find Æ. 19. XII. 17. auf dem Baffon VI. 2(nh. 3. Stucke der Flote traversiere I. 9. dürfen auf den Bakinstrumenten nicht musikalische, welche zur liebung versehet werden XVII. iv. 5. XVII. v. 6. der Alnfänger dienen X. 5. 13. sind forgfältig zu mählen XVI. 17,23, für Springe, wie sie mit durchgehenden einen großen Ort XVI. 18. XVIII. 31. Noten willkührlich auszufüllen find 32. für einen kleinen Ort XVI. 19. XIII. 42.43. in die Terze, willführliche XVIII. 32. sehr schwere vor went sie Alustierungen darüber XIII. 22. und ju spielen sind XVI. 21. gute sind zu XIV. 34. XIII. 24. und XIV. 36. XIII. fammeln 31.37. in die Quarte, dergl. XIII. 23. imd XIV. 35. XIII. 34. 38. in die Subsemitone, wie sie auf Bogens Quinte, dergl. XIII. 21. und XIV. 33. und Blasinstrumenten beraus zu brins XIII. 24. und XIV. 36. XIII. 39. in die gen sind XVII. vii. 9. was der Clavies Serte, dergl. XIII. 25. und XIV. 37. rist desivegen zu beobachten hat XVII. in die Septime, dergl. XIII. 21. und und XIV. 33. XIII. 26. 27. und XIV. Subordination, billige, ift ben 38. 39. in die Octave, dergl. XIII. 21. einem Orchester nothig XVII. 1.7. XVII. und XIV. 33. Staccato, dessen Vortrag XVII. 11. Syntopation, f. Noten. Starke, abs und zunehmende des Tos  $\mathfrak{T}$ . nes. f. Con. Cact, deffen Befehreibung und Eintheis Stellung der Ausführer ben feder lungen V. 11:14. wie die Haltung XVII. 1. 13, 15. Musit desselben zu lernen V 16-26. Wors Stimme, menschliche, ihre Haupte theile dazu X. 14. fehler im Singen IV. t. XVIII. II. Tadelslicht XVI.33. Stimmung, der Ton derselben ist Talent, musikalisches, s. Maturgaunterschieden I. o. XVIII. 6. 7 reine

Tambourin, sein Vortrag XVII. vu.

Tanzmusit, französische, ihr verschies

58,

ist nothwendia XVI. . XVII. vit. 1/3.

wie sie in einem Orchester zu erbalten

der Plote, wie sie mit andern In-

XVII. 1, 8,

### Register

| xVIII. 85. übertrifft die Franzosen in seinen Ouverriven XVIII. 42. seine Ouatuor XVIII. 44.  Temperament hat einen Einfliß in die Musik XVIII. 55.  Temperatur des Claviers XVII. vir. 9.  Tempo maggiore XVII. vir. 50.  Tempo minore XVII. vir. 50.  Tenuta s. Messa di voce.  Terzensprünge, willkinkrliche Auszierungen darüber XIII. 22. und XIV. 31. XIII. 24. und XIV. 36. XIII. 31. 37.  Terzentriller IX. 4.  Terzett. XVIII. 27.  Theatralische Musik, übre Gattungen XVIII. 23.  Thema s. Sauptsab.  Theorbist, sein Platz in einem Orchessier VI. 2. übre Beschreibung und Gebrauch VI. 1. 1. u. s. ist sleißig zu üben X. 3. was sin Stücke dazu dienzlich sind X. 5. auf dem Hobbe und Basson VI. 21nh. 2.  Tirt, eine Art des Zungenstoßes aufder Flüte VI. 2. dessen Beschreibung und Gebrauch VI. 11. 1. u. s. ist sleißig zu üben X. 3. was sin Stücke dazu dienzlich sind X. 5. auf dem Hobbe und Basson VI. 21nh. 2.  Tirt, eine Art des Zungenstoßes aufder Flüte VI. 2. dessen Beschreibung und Gebrauch VI. 11. 1. u. s. was sür Stüre chazu dienen X. 7.  Tone, ihre Zahl und Benennung III. 2. 3. wie sie auf Bogeninstrumenten waresen sin er esten sind XVII. vii. 8. 9. | versiere herauszubringen sind IV. 13.  14. X. 3. im Singen XVIII. 11.  Ton, wie er in der menschlichen Luftzrühre entsteht IV. 1. Zeugung desselben in der Flöte traversiere IV. 2. 4. der gefälligste auf der Flöte IV. 3. Ursassachen der Flöte IV. 4. 5.25. Hindernisse des guten auf dem Basson IV. Unh. 5. auf dem Contraviolon XVII. v. 2. 3. 4. guter auf dem Clavicombal XVII. vi. 18. 30. auf Bogeninstrumenten XVII. 11. 28. abs und 3unehmende Stätzte desselben, wie sie zu wirken IV. 22. X. 3. ihr Gebrauch den einer concetturenden Stimme wird beschrieben XII. 18. XIV. 9. 10. 11. XIV. 24 * 43. wo sie bem Accompagnement anzubrinz gen XVII. 11. 34. 35. XVII. 111. 12. 13. XVII. vi. 24. 25. XVII. 111. 12. 13. XVII. vi. 24. 25. XVII. vii. 30. wie sie auf Bogeninstrumenten zu wirken XVII. 11. 28: 32. wie sie auf dem Clavicombal herauszubringen XVII. vii. 6. Pariset XVII. vii. 6. 7. römischer e. d. venezianisscher XVII. vii. 6. welcher der beste seit vii. 6. 7. römischer e. d. venezianisschen der herrschenden Leidenschaft eisnes Stückes XII. 6. sind ein Kennzieichen der herrschenden Leidenschaft eisnes Stückes XII. 16. schwere, wenn man daraus spiezien soll KVII. vii. 23. V. 6. 7. Torelli, wird für den Ersinder der Conzucte gehalten XVII. 30. 58.  Transpositionen der Vassagien XVIII. 30. 58.  Transpositionen der Vassagien |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### der vornehmsten Sachen.

Triller ist nothwendig IX. 1. Erleiche terung deffelben II. 4.7. deffen rechte Geschwindigkeit IX. 2. 3. 6. Eigens Schaften IX. 5. 7. Rehler IX. 3.4. Mache schlag IX. 7. Vorschlag IX. 8.9.10. in der Terze wird verworfen IX. 4. Bogenstrich benm Triller XVII. 11.24. fleißige Uebung desselben wird angeras then X. 10. Beschreibung aller Erils ler auf der Flote IX. 11.12. s s halber VIII. 14. XII. 14. 100 er XIII. 32. Statt findet , beym Schlusse ber Cadengen XV. 36. wenn ihn die Accompagnisten ju unterbrechen haben XVII. vii. 44. Trio Sigenschaften eines guten XVIII. 45. find einem Alnfanger dienlich ju fpielen X. 14. von Telemannen werden angepriesen X. 14:15. Regeln ju Ausführung der Erio XVII. III. 14. 16: XVII. vi. 6. Borsichtigkeit daben XVI. Triolen ihre Beschreibung V. 15. ihre Eintheilung gegen punctirte Moten V. 22. ihr Vortrag XII. 9. 10. willführs liche Auszierungen drüber XIII. 32. Trompeter 建. 21. u.

Uebersetten der linken Band auf Bos geninstrumenten f. mezzo manico. Uebung vor sich, Regeln dazu X. 3. 5.13. eines Orchesters XVII. 1.11. Umgang mit geschickten Leuten ist mislich 定. 3. XVII. 1. 4. Unison wie er vorzutragen XVII. 11. 24. XVII. v. 6. XVII. vii. 27. 39. moer gute Wirkung thut XVIII. 31. 32

X.

Vaucanson wird widerleget IV. 14.

Veränderungen f. Auszierungen.

Verbesserung einiger Blasinstrumente L 5. Bermifchung bes musikalischen Beschmackes.

XVIII. 87. 88. 89. Verstellungskunst, löbliche XVII. VII. 17.

Vibration f. Schwung.

Vinci, ein italianischer Componist, sein Charafter XVIII. 63.

Dioline muß gut bezogen senn XVII. ILI. wie sie zu stimmen ist XVI. 7. XVII. vii. 4. wo der Bogen daraufju führen ift XVII. 11. 28. wie sie rein ju spielen ist XVII. vii. 8. 9. was bare auf unbequem ift XVIII. 14. Triller auf derselben

Violinisten wie sie ben einer Musik zu stellen sind XVII. r. 13 : 15. ihre Vflichten beymuccompagnement XVII.

beutige italianische, ihre Rebler XVIII.58.01. richten Unbeilan XVIII. 61.

zweene berühmte Lombardi iche werden darakterisiret XVIII. 51: 60.

Violon & Contraviolon. Diolonist s. Contraviolonist.

Dioloncell, wie er zu beziehen ist XVII. iv. 1. wo und wie der Bogen darauf zu führen ift XVII. 11. 28. XVII. IV. 2. Triller auf demfelben IX. 6 Unm. vom Solospielen darauf XVII. iv. 12. wie es mit dem Claviere ju begleiten XVII. vi. 21.

Dioloncellist, dessen Plat ben einer Musik XVII. 1. 13:15. seine Pfliche ten XVII. iv. 1. u. f.

Virtuosen, eingebildete E. 14. 20. Vittoria Y ŋ

Victoria & Imeneo eine schlecht evmpos nivete Sevenate XVIII. 24. Vivace, dessen Bogenstrich XVII. 11.

Docalmusit s. Singmusit.
Dorschlagen der rechten Haud auf dem Claviere ben kurzen Pausen XVII. vi. 2. benm Recitativ XVII. vi. 33.
Dorschlag, eine kleine wesentliche New nier VIII.

Dorschläge, sind nothwendig VIII.

1. ihre Bezeichnung VIII.2. ihr Erund
VIII. 3. ihr Bortrag VI.1.9. VIII.4.
Bogenstrich daben XVII. 11. 19:23.
anschlagende Borschläge VIII. 5. 7.
durchzehende, VIII.5. Borschläge ben
punctirten Noten VIII.8.9. den Erillern
VIII.10. IX.8.9.10. ihr eigentlicher Sig
VIII. 12. ein Grempel davon VIII. 13.
tvo sie Statt finden XIII. 32. tvo sie
nicht Statt finden IX. 13. mussen nicht
zu häusig angebracht werden VIII. 9.
was der Clavierist deswegen benm
Accompagnement zu bevbachten hat.
XVII. v1.19.

Dortrag, musikalischer wird mit dem in der Redekunst verglichen XI. I. 2. 3. der geschleiseten Moten auf der Flöte VI. 1. 10. der punctireten Moten V. 21. 22. 23. der Borschläge VI. 1. 9. VIII. 3. 11. f. ben der Kirchenmusik XVII. vii. 12. ben der konischen Drussk XVII. vii. 13. ben der Kanzmusik XVII. vii. 58. der neumodischen italianischen Biolinisten XVIII. 60. 61.

1.7.9.10. wie er zu erlangen XVII. 1.11.

" guter, ein Theil desselben VIII.

18. die vornehmsten Sigenschaften desselben XI. 0:20. ist nothig X. 22. XI.

5. im Adagio XIV. 5. u. s. im Allogro XII. 3. u. s. auf dem Claricyms

bal XVII. v1. 5. auf dem Contraviolon insbesondere XVII. v. 8. der Ripienissten XI. 8. XVII. v11. 10:18.

\* schlechter XI. 6. 7. dessen Kennszeichen XI. 21.

Dorurtheil, darf nicht ben Beurstheilung einer Musik herrschen XVIII.
2:5. 10. von der Schädlichkeit des Flötenspielens, wird widerleget E. 21. wider die Möglichkeit des Reinspielens der Flöte, wird widerleget. IX. 10.

W.

Wachsen der Starte des Loues ff.

Marme, ihre Wirkung auf die Inftrumente XVI. 3. 6.

Wahl, der Lebenbart ist behutsom ans justellen E. 1.3. musikalischer Gedansken. E. 14. der Instrumentisten zu eisnem Orchester, Fehler daben XVII.

Maldhornisten, ihr Plat bey einer Musik XVII. 1. 13. 15.
Worte, wie in der Singcomposition damit umzugehen IV. 17. Anm. XVIII.
71. 80. Ann.

ു.

Jahne eines Flotenspielers E. 4. IV. 7. Jeichen, musikalische, werden erklaret III. 3. V. 27.

Seitmaaß, was es sen V. II. wer defen Meichgewicht ben der Musik am besten unterhalten kann XVII. 1v. 6. XVII. v. I. Bortheile zu dessen Saltung auf dem Flügel XVII. vr. 30. die unterschiedenen Arten desselben werden beschrieben XVII. vr. 49. 50. Regeln davon XVII. vr. 31. 44. wie ben jedem Stickedas rechte zu tressen XVII. vr. 45. u. f.

#### ber vornehmsten Sachen.

Rebler so daben vorgehen XVII. vn. . , mit diri, dessen Gebrauch VI. n. 32.45. Sogern in der Ausführung XVII. vii. 32. Zuhörer sind von einem Concertisten in Betrachtung zu ziehen XVI. 20:23. wozu ihr Benfall dienen soll XVI. 33. Junehmen der Stärke des Lones f. Con. Junge, ihr Gebrauch benm Blasen der Rivte Jungenstoß, dessen Eintheilungen VI. 2. Rebler XII. 6. cinfacher oder mit di und ti VI. 2. deffen Beschreibung VI. 1. 2. 3. 4. Gebrauch VI. 1. 1. 5. 6. 10. Stücke fo jur Uebung deffelben dienen X. 6.

auf dem Hobbe und Baffon VI. Inh.2.

mit titi, beffen Beschreibung VI. 2. VI. 11. 2. 4. Gebrauch VI. 1. 9. VI. 11. 3. u. f. Stücke so dazu dienen X. 5.

doppelter oder mit did'll VI. 2. deffen Beschreibung VI. 111. 1. 2. 4. 5. Gebrauch VI. 1. 6. VI. 111. 3. 7. 11. f. Stude so dam bienen X. 8. Borfiche tigkeit daben X.9. dessen Gebrauch auf dem Baffon VI. 2016. 3.

Swiftenfarben, musifalische, XIV.

3wischenspiel Komische Musit.



## Drudfehler.

- S. 94. 1. 8. von unten: 13. S. lies 14.
- S. 292, l. 2. il trionfo, lies la Vittoria.
- S. 315. l. 4. von unten: Instrumentisten, sehe dazu: absonderlich Clavieristen.

Die wenigen übrigen wird die Gute eines geneigten Lefers leicht überfeben.

#### Exempel

žit

Johann Joachim Quankens Versuche einer Anweisung

# Slote traversiere

zu spielen.

Auf XXIV. Rupfertafeln.

biefer Litel fommt por bie Rupfertafeln.











Fig. 1. F.2. F.3. F.4. F.5. #:7. #:8. #:9. #:9. F.10. F.12. F.13. F.14. F.15. F.16. F.17. F.18. F.19. \* F.20. | F.21. | F.22. \* F.23. F.24. F.25. F.26.a) b) Moderato. BELLEVER OF THE CONTRACTOR F.27. F.28. F.29. F.30.





var: TAB: IX:  $\mathcal{F}_{ig:2}$ 9/11.3:66 S I WIND OF THE WAR TO THE WAR TO

cont: ad Var: (m) 











cont:ad Var:  $(x) \stackrel{(l)}{\leftarrow} (x) \stackrel{(l)}{\leftarrow}$  $\mathcal{F}_{ig:24}$ Fig. 25. Fig: 26. 

TAB: XVII: Adagio. Fry:20)













